## Pas erwachende Berlin

Fon

Dr. Joseph Goebbels



Buchumschlag und Photomontage von Hella Roch-Zeuthen

Photographien von Affociated Preß, Atlantik, Klara Behnke, Cohniz, Cisenstaadt, Paul Fischer, W. Gircke, A. Groß, Hansa-Luftvild, H. Hürton, Illustration Hoffmann, Internationale News Photos, Internationale Staats Photo, Keystone View, Krause, Lusthansa, New York Times, Pacific, Photo-Bericht, Photo-Mai, Photothek, Hermann Roesler, Scherl, Robert Sennecke, L. Strauß, H. Wiesebach, W. Wiesebach, Wide World

2. Auflage

Alle Rechte vor behalten Copyright 1934 by Frz. Cher Nachf., G.m.b.H., München Druck: Münchner Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn G. m. b. H., München

## Dem Andenken des toten Sturmführers Horst Wessel

gewidmet

## Inhalt

| Vorwort        | •    | •          | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | 9   |
|----------------|------|------------|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Mie Stadt      | • •  | ٠          | •   | •   | •  | •  | •  | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 23  |
| Novemberrevo   | lte  | ٠          | ٠   | ٠   | •  | •  | •  | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | 39  |
| Zum Kapp P     | utl  | ch         | •   | ٠   | •  | •  | •  | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | 55  |
| Krisenjahr un  | d 3  | <b>D</b> & | av  | oe, | sp | le | ın | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | 71  |
| "Sanierung"    | • •  | ٠          | ٠   | •   | •  | •  | •  | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • | 87  |
| ∌.A. marschier | t    | ٠          | ٠   | •   | •  | •  | •  | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | 103 |
| Terror und V   | ert  | ol         | lgi | ur  | tg |    | •  | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 119 |
| Gegen Young    | •    | •          | ٠   | ٠   | •  | •  | ٠  | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | 137 |
| Berlin im Err  | vai  | thi        | en  |     | ٠  | •  | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 153 |
| War ung der 4  | Frr) | hr         | 01  | •   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169 |

## **Forwort**

ie Stadt Berlin ist ein ewiges Kätsel. Pur der kommt hinter ihr Geheimnis, der sie in all ihren Ständen und Schichten, in ihren Gefühlsbagen und Entwicklungen, der sie in ihrem rauschenden Glück und in ihrem verzweiselten Jammer bis ins Leste studiert und abgetastet hat. Keine Stadt in Deutschland trägt wie diese den Stempel des Annennbaren und Anerklärbichen an der Stirne. Es gibt Menschen, die Berlin verschiedentlich besuchten und die Stadt furchtbar, beklemmend und beängstigend sinden. Es gibt andere, die hier sahrelang wohnen, ohne den eigentlichen Sinn und das hinter den Erscheinungen stehende Wesen dieses Kiesenkörpers von Steinquadern, Asphalt und lebendigen Menschenleibern erfaßt zu haben. Es gibt aber auch solche, die Berlin das erstemal sehen und denen mit einem Schlage das ganze geheimnisvolle Vild dieser Metropole des Keiches ausgeht.

Berlin steht auf dem festen Boden der Mark. Der Sand einer Provinz, die von den großen Preußenkönigen geschaffen und aufgebaut wurde, gibt den Untergrund ab, auf dem dieses Stadtungeheuer sich gestaltete. Man mag Asphalt und Stein darüber legen und wälzen, der Mutterboden des urewigen Landes wird selbst dadurch immer wieder hervorsteigen und seine ewigen Gesetze von Blut und Leben geltend machen.

Die auf den ersten Anblick sinnwidrige Verschmelzung von Scholle und Asphalt hat in Berlin sene eigenartige Atmosphäre geschaffen, die seden umgibt, der die Straßen dieser Stadt betritt. Es herrscht hier eine nüchterne Klarsheit des Denkens, die fast grausam und herzlos wirkt. Der Verstand bestimmt den Charakter dieser Metropole, und die viereinhalb Millionen, die sie bedikern, werden, ob sie wollen oder nicht, mit in den sachlichen und unromantischen Khythmus des Intellekts hineingerissen. Berlin denkt rasch, nicht so gründlich wie die anderen Städte, aber dafür mit mehr Behendigkeit. Hier werden Arteile schnell gefaßt und oft ohne ernste Prüfung. Der Tag macht seine Forderungen geltend, und wer nicht mitkommen kann, der muß am Kande des Weges liegen bleiben, ohne daß man ihm eine Träne nachweint. Berlin verbraucht Menschen. Sie werden in den Steinquadern dieser Stadt

an Gehirn und Perz zermahlen und aufgerieben, und nur der, der auf eigenen füßen steht und die Ellbogen zu gebrauchen weiß, kann sich auf die Dauer in der vorwärtsstürmenden Aktivität dieses Angetüms behaupten.

So absurd das klingen mag: Verlin ist eine Soldatenstadt und wird das ewig bleiben. Die Preußenkönige haben es dazu gemacht, und was sie an Zucht und Ordnung, an Disziplin und Massenwillen in diese Vevölkerung hineinslegten, das ist dem Verliner sozusagen in Fleisch und Vlut übergegangen. In den schlimmsten Zeiten des spartakistischen Wahnsinns konnte ein schneidig gespielter Militärmarsch den wildesten Vollchewisten wankend machen. Pichts überzeugt hier so, wie der ruhige und keste Marschtritt von Soldaten, sie mögen im einzelnen einer Sache dienen, welcher auch immer. Selbst in den Mietzkasernen von Wedding und Peukölln sieht man verschlissene Photographien hängen, auf denen der Vater oder der Onkel als Gardefüsslier abgebildet ist.

Eine Püchternheit ohnegleichen macht die Atmosphäre der Reichshauptstadt klar und durchsichtig wie Glas. Hier gibt es keine Linien, die ineinander verschwimmen und Farbe statt Amrifz geben; hier sind die Konturen scharf und deutlich gezeichnet und trennen unbarmherzig voneinander, was nicht zueinsander gehört. Pichts liegt dieser Stadt ferner als seichte Sentimentalität. Ihr Leben hat sich seinen eigenen Stil gebildet, und der wieder hat sich auf alle übertragen, die hier atmen, arbeiten und sich ihr tägliches Brot verdienen.

Berlin ist seit Bismarch die Stadt des Bürgertums gewesen. Zwar bestimmte der hohenzollernsche Adel Heer und Verwaltung, aber die Stadt als solche gehörte der Bourgeoisse. Sie war in Verfolg der gewonnenen Kriege reich und mächtig geworden, hatte sich ihr eigenes politisches System zurcchtzgezimmert, wußte Geld einzunehmen und Geld auszugeben. Während man noch in den Kreisen, die das Schicksal des Staates gestalteten, das Wort Geld als unvornehm verpönte, wußte man im Bürgertum der Reichshauptstadt sehr wohl seinen Wert und seine Wirksamkeit einzuschätzen und einzusletzen. Von ihm gefördert und unterstützt, gediehen Kunst und Wissenschaft, erstanden Galerien und Bauwerke. Zwar ohne übermäßigen Geschmack,

dafür aber mitviel Pomp und Aufwand. Berlin war eine reiche Stadt geworden. Aber während im Zentrum und im Westen, wo die Begüterten und Vornehmen wohnten, die Zivilisation sich immer mehr verkeinerte und damit immer volks und lebensfremder wurde, erhob sich draußen im Osten und Porden der Stadt das finstere Gespenst der sozialen Pot. Ganze Straßenzüge entstanden von grauen Mietskasernen, in denen der Proletarier hauste und sein freud und glückloses Basein fristete. Im sechsten und siedenten Hinterhof sing der Groll und die Vitterkeit an, deren der Marxismus sich, klug und auf weite Sicht eingestellt, bemächtigte, um sie, geformt in einer Massenbewegung von noch nie dagewesenen Ausmaßen, auf die Straße zu tragen. Hier seize zum ersten Male der Kampf um die Keichshauptstadt ein, der politisch geführt wurde mit dem Ziel, das Keich zum Sturz zu bringen und die Klasse der Enterbten vorzutreiben zur Eroberung der Macht für jene Schicht von seigen Asurpatoren und Pichtsnuzen, die ihre Partei mit dem Keich und ihr eigenes parasitäres Basein mit dem deutschen Volkverwechselten.

In diesem Kampf waren Adel und Bürgertum von vornherein unterlegen. Sie hatten das Verlin des Glanzes und des Lichtes im Vesitz; das Verlin der Finsternis und des Grolls blieb ihnen auf ewig verschlossen. Sie kannten diese Stadt nur an der Oberstäche, nicht aber in den brodelnden Antersgründen der grauen Vorstädte, der langen trostlosen Straßenzeilen und der armen Hinterhöfe, in die niemals die Sonne Gottes hineinschaute.

Dort saß dumpf und finster brütend das Proletariat. Dort spielten zwischen Anrat und Kehricht die Kinder mit den gelben, ernsten Gesichtern, die einen Wald nur dem Pamen nach kannten und nie mehr Wasser gesehen hatten, als ihre kleine Waschschüssel barg. Das war der Pährboden, auf dem aus Pot Verzweislung, aus Verzweislung Vitterkeit, aus Vitterkeit Anarchie und aus Anarchie Haß und Verbrechen wurde. In diesen Mietskasernen mit den stumpfen Fenstern gehörte schon vor dem Kriege der "Vorwärts" zur täglichen Morgenlektüre, und die ihn schrieben, wußten das auch. Sie gossen in Groll und Sorge die ätzende Lauge ihrer Staatsseindschaft und ihrer asozialen Instinkte. Zwar dekretierte man am Alexanderplatz noch, daß

die Straße dem Verkehr gehöre. Pun denn, man zog lich in die Pinterhöfe und Mietskalernen zurück, um eines Tages in tinsterer Bitterkeit und wütens der Verzweiflung herauszubrechen und, losgelöst von jeder Verantwortung, an den Fundamenten des Reiches zu rütteln, bis der Staat Bismarcks zerstrümmert zu Boden stürzte.

Im August 1914 fand sich diese graue Masse Volk noch einmal zu ihrer eigentlichen Bestimmung zurück. Da saken die "Vorwärts"Leser draußen in den
roten Aneipen, ließen den Kaiser hochleben oder zogen singend durch die Straßen. Der Krieg hatte sie noch einmal zur Besinnung gebracht. Über die Köpfe der seigen Heizer hinweg, die aus ihrer Pot ein parteipolitisches Geschäft gemacht hatten, bekannten sie sich zu Volk und Pation und unterwarsen
sich schweigend und voll innerer Inbrunst dem ewigen Gesetz, das über
ihnen stand.

Die Verantwortlichen sahen die Zeichen der Zeit nicht. Sie reichten an der Masse vorbei, die zu ihnen strebte, um sich dem Reiche hinzugeben, ihren Verstührern die Hände, wollten keine Parteien mehr kennen, nur noch Deutsche, selbst in denen, die sich eben anschickten, den Dolch zu schleisen, um ihn in der Zeit der größten Pot dem kämpfenden Heere in den Rücken zu stoßen.

 Strom der Zuwanderung aus dem Osten. Zuerst kamen sie zu Tausenden, dann wurden es Zehn- und Hunderttausende; im Scheunenviertel begannen sie als kleine Pelzhändler und Gauner, in einigen Jahren saken sie im Zentrum, und von dort wanderten sie in die Prunkvillen des Westens. Pun waren sie Journalisten, Konfektionäre, angesehene Geldmänner. Sie machten die öffentliche Meinung, sie lieferten der Stadt, was sie zum Leben gebrauchte, sie gaben Kredite von den Millionen, die sie vorher dem Volke abgegaunert hatten.

Berlin war dem Reiche verloren. Es lebte sein eigenes, frivoles Leben. Wie mit magnetischer Gewalt zog es die Menschen vom Lande auf den glühenden Boden seines Asphalts, bis sie dort verbrannten. Ein Steinsarg, ein Aremastorium, in dem die Fruchtbarkeit zur lächerlichen Farce herabgewürdigt wurde, über die man wiselte und spöttelte, als sei sie entehrend, und die seige Genußsucht, die man an ihre Stelle gesetzt hatte, der Weisheit letzter Schluß. Die Monarchie hatte diese Stadt bereits ausgegeben. Das Bürgertum hatte sie ihr nicht nehmen können, der Marrismus triumphierte auf der ganzen Linie, und nun stieg, grau im Pebel und Regen, der Pobember 1918 auf.

Die Revolte begann. Kote Marodeure, in Matrosenunisorm verkleidet, nahmen Besitz von der Stadt; wo ehedem Zucht und Disziplin, Ordnung und Straffheit geherrscht hatten, da machte sich jetzt der Mob breit. Die niedrigsten Instinkte wurden mobilisiert. Frech reckte das Verbrechen sein Haupt empor, zynisch legte es Hand an am Reiche Bismarcks; in den Parlamenten stegelten sich die Soldatenräte herum. Der Abschaum des Volkes schwang sich auf die verlassenen Throne der Macht. Spartakus regierte die Stunde.

Von da ab ist Berlin nicht mehr zur Kuhe gekommen. In einem ewigen Widerstreit der Meinungen wurde es zwischen zwei Extremen hin- und hersgezerrt. Der Kampf um die Stadt wurde erneut aufgenommen, und er sollte nicht eher zu Ende gehen, bis sie dem Deutschtum zurückerobert war. Wenige nur haben das damals für möglich gehalten. Diese Wenigen waren selten in den Ständen von Besitz und Vildung zu sinden, sie gehörten meistens zu den Kleinen und Anbekannten im Lande; es waren die hellhörig gewordenen

Sohne sener "Vorwärts"Leser, in denen das ewige Soldatenblut wieder zu pulsen und zu strömen begann.

Kapp versuchte es, indem er die Ehrhardt-Brigade einmarschieren ließ. Der Versuch war umsonst getan. Von Angst oder kühler Reserve empfangen, mußten seine Soldaten schon nach wenigen Tagen wieder unter dem Hohnsgelächter der Asphaltpresse die Reichshauptstadt verlassen. Man gab es dann eine Zeitlang ganz auf; man erklärte, Berlin sei endgültig verloren, es könne nicht von innen, es müsse von außen erobert werden. Man spielte in geheimen Konventikeln mit Einmarsch- und Zernierungsplänen; man wollte diese Stadt mit Gewalt in die Knie zwingen.

Wir sind unterdes in die Pohle des Löwen gegangen. Vielleicht waren wir uns zuerst nicht ganz im klaren darüber, was unser wartete. Wir haben den Kampf begonnen ohne Rücksicht darauf, ob und wann er zum Siege führen würde. Wir haben diesem Kampf seinen Jmpuls, seinen heißen Atem, sein wildes Tempo, seine mitreißenden Parolen und seine kürmende Aktivität gegeben. Wir haben dieser Stadt unsere Idee und unseren Kamen eingehämmert und ausgezwungen. Es ist ein Kampf um Verlin geworden, der an die acht Jahre dauerte, der Ströme von Blut und Tränen kostete, der aber troßallem von einer verzweiselten Minderheit angefangen wurde, diese Kiesenmillionenstadt unaufhaltsam mit sich riß und am Ende zu Voden wars. Wir mußten jahrelang durch Schmuß und Anrat waten, kein Laster, das man uns nicht angedichtet und keine Tugend, die man uns nicht abgesprochen hätte. Wir haben's gewagt!

Hier hatte der Jeind seine Burgen, hier war die Internationale aller Schatztierungen festgenistet, hier tobte der rote Terror in sonst nicht gekannter Brutalität und Wildheit. Hier hatte der Bolschewismus sich häuslich niederzgelassen, hier gab er zuerst seine Parole aus: Schlagt die Faschisten, wo Ihr sie trefft!

Kann es da wundernehmen, daß in Berlin die Auffassungen und Anschauungen von einer Härte und Folgerichtigkeit waren, die man sonst selten kannte? And ist es nicht verständlich, daß gerade hier die Meinungen unberbogen und ungezügelt aufeinanderplatzten? Klarheit war vonnöten, wenn man sich in Berlin durchsetzen wollte, und hinter der Klarheit mußte ein Glaube stehen, der entschlossen war, Berge zu versetzen.

Tempo! Tempo! Das war die Parole unserer Arbeit. Keiner durfte sich schonen, und niemand wurde geschont. In dieser schreienden Kaserei eines Kampfes zwischen Gut und Bose gab es keinen Pardon. Entweder schlugen die andern uns, oder wir streckten die andern zu Boden.

Wer Berlin hat, der hat das Reich. Wir waren von dieser Überzeugung so fest durchdrungen, daß wir im Kampf um die Metropole mehr sahen, als die Besüzergreifung einer Stadt. Dieser brodelnde Herenkessel mußte von uns genommen werden. Wir studierten Volk und Atmosphäre mit einer fast wissenschaftlichen Gründlichkeit; und dann sprachen wir zu Berlin die Sprache, die Berlin verstand.

Tag für Tag und Stunde um Stunde donnerten die Rotationen und spien Gift und Galle auf uns; aber die Macht der Wahrheit war skärker als die Macht der Lüge. In verzweiselten Offensiven rannten wir gegen dieses Ansgeheuer an, drückten den Gegner aus seinen festen Positionen heraus, mands vrierten ihn in jahrelangen Kämpfen nach und nach in die Ecke, um ihn dann endgültig in den Staub zu werfen.

In einem Verliner bolschewistischen Theater wurde vor Jahren ein toter Frontsoldat mit den Worten: "Dreck, weg damit!" auf den Abfallhausen gekehrt. So sicher haben sich einmal die Juden in der Reichshauptstadt gestühlt! Aber die toten Soldaten dieser Stadt, die Arbeiterjungens aus dem Wedding und Neukölln und die Söhne der Bürger aus dem Westen haben in den Gräbern von Flandern und Polen keine Ruhe gefunden. Als unsichtsbares Armeekorps sind sie den Zügen unserer braunen Kolonnen voranmarschiert und haben ihnen Kraft und Mut gegeben, damit ihr Opfer nicht umsonst bliebe.

\*

Der Berliner selbst ist wie seine Stadt. Das Grundelement der Bevölkerung wird vom Mårker bzw. vom Arberliner gestellt. Dieses Grundelement er-

nährt sich durch ewigen Zuzug aus dem Reiche. Kein Volksstamm, kein Stand und kein Land, das hier nicht vertreten wäre. Berlin versteht wie keine andere Stadt, die Elemente zu mischen und daraus ein Peues zu formen. Wer hier drei Jahre gelebt hat, der fühlt sich als Bürger dieser Stadt. Über den sesten Antergrund von braven und arbeitsamen Menschen legte sich vor dem Kriege schon, mehr noch während des Krieges und vor allem nach dem Kriege, die dünne, beizige Tünche des Judentums und des Bolschewismus. Juden und Bolschewisten sind es vor allem, die Verlin im Lande und in der ganzen Welt diskreditiert haben. Es wurde nach Moskau die röteste Stadt Europas.

Der Berliner selbst hat in seinem eigentlichen Wesen nur wenig damit zu tun. Zwar ist er schnodderig und kalt, sentimentalitätslos und fast grausam, aber im tiefsten Grunde seines Herzens wie ein Kind. Sein Witz ist von einer Eigenart, die man sonstwo nirgends trifft. Mit einem seltsam anmutenden, fast barocken Humor gepaart, dessen Pointen mehr durch knappe Schlagkraft als durch gemütliche Breite wirken.

Der Berliner ist fleißig und genügsam. Pirgendwo wird mehr gearbeitet als in dieser Stadt, und nirgendwo mit mehr Begeisterung und mit mehr Hingabe an die Sache. Das Berlin des lauten Amüsements wird vom Berliner selbst nur zuweilen an Sonnabenden und Sonntagen in Anspruch genommen. Die Woche aber gehört der Arbeit und dem Kampf um das tägliche Brot. Er ist hier härter als in anderen Städten. Viereinhalb Millionen wollen leben, wohnen und atmen, viereinhalb Millionen suchen einen Platz an der Maschine oder in den Kontorstuben. Sie fahren morgens in aller Frühe mit den vollgepferchten Straßen, Hoche und Antergrundbahnen eine Stunde und mehr zur Arbeit und werden abends müde und verbraucht in denselben dunstigen Wagen wieder in die Vororte zurückgetragen. Ohne innere Solidarität wäre ein Pebeneinanderleben dieser viereinhalb Millionen nicht möglich. Der Alltag in seinem wilden Tempo erzieht den Berliner zu einer Art von Massendisziplin, die bewundernswert ist. Hier streben Hunderttausende auf gleichem Wege einem Ziele zu, ohne daß es zur Panik,

ja selbst zur Aufregung kommt. Kichts haßt der Berliner mehr als Lårm zur unrechten Zeit.

Aber andererseits: Klamauk muß sein! Dieses Wort ist ganz aus der Seele dieser Stadt gesprochen. Etwas Besonderes glaubt der Berliner immer für sich in Anspruch nehmen zu können. Langeweile ist bei hoch und niedrig verpönt, und selbst den ernstesten Bingen wird hierzulande ein Schuß Sensation beigemischt.

Picht umsonst bevölkert dieser Menschenschlag das phantastischste Stadtungeheuer, das es in den Grenzen des Reiches gibt. Diese Stadt wird krank, wenn anderswo etwas Besseres, Größeres oder Verühmteres existiert als das ihr Gegebene. Verlin voran, und uns kann keener! So denkt schon der kleine Junge auf der Straße, und so denken sie alle, die Männer und die Frauen, die Arbeiter und die Bürger, die Intellektuellen und die Kinder des Volkes.

And tropdem hat diese Überheblichkeit auch wieder ihr Versöhnendes. Denn sie stammt nicht aus der Nichtskönnerei oder Trägheit. Der Verliner verlucht sie durch Leistung wenigstens zu begründen; und dabei ist er auf der anderen Seite von einer Gutmutigkeit und Bilfsbereitschaft, die etwas ungemein Rührendes an sich hat. Man kann nach dem Wege fragen im Westen oder im Osten, bei Arbeitern oder bei Kommerzienråten: man hat meistens Muhe, den freundlichen Mentor überhaupt loszuwerden. Dem Fremden gegenüber fühlt seder Berliner sich als Gastgeber. So gerne er schenkt, so ungern läßt er lich beschenken. Sein Stadtstolz ist unbeschreiblich. Er pflegt ihn nicht nur zu Hause, er nimmt ihn als wichtigstes Gepäckstück mit auf die Reise. Er mag alle Lånder durchstreifen und alle Ozeane durchqueren: Berlin bleibt doch Berlin! Mit einer gewissen Berablassung würdigt er Sehenswürdigkeiten, Kunstwerke, Bauten oder Straken anderer Städte und Länder. Aber gegen feinen Dom, gegen feine Linden, gegen feine Wilhelmstraße kommt in der ganzen Welt nichts an. Wenn er in Wien etwas barsch einen Schusmann nach dem Stephansdom fragt und der ihm bedeutet, etwas freundlicher und liebenswürdiger an ihn heranzutreten, dann gibt er zur Antwort: "Da valoof ick mir lieber!"

2\*

Die Stadt Berlin ist von einem Erkindungsreichtum ohnegleichen. Die immer wechselnden Methoden ihres geschäftlichen und politischen Lebens sind zeitzweilig für das ganze Reich richtunggebend gewelen. Hart stoßen hier die Gegenstäße aufeinander, und sie werden mit radikalem Fanatismus ausgefochten. Der Berliner läßt sich nicht leicht oder gerne über den Haufen werfen; man hat es hier schwer, etwas Neues durchzusetzen. Aber was er gegessen hat, das will er auch verdauen, und wovon er überzeugt ist, dafür setzt er sich auch mit seiner ganzen frischen und mutigen Aktivität ein.

Der Fremde merkt das nicht, aber troßdem ist in Berlin ein kleinbürgerlicher Familiensinn zu Pause, der für manche andere Stadt vorbildlich sein könnte. Mutter und Vater spielen im Leben eines seden Berliners die größte Kolle. Zwar ist die verwandtschaftliche Liebe derb und sentimentalitätslos, dabei aber keineswegs weniger herzlich und hilfsbereit.

Der Berliner ist lern- und wißbegierig. Die Zeitung ist sein tägliches Brot. Selbst der kleine Mann von der Straße liest gern drei und fünf an einem Tage. Picht etwa nur im Familienteil, nein: er wohnt doch nun einmal in der Reichshauptstadt, wo die große Politik gemacht wird, ohne ihn geht es doch nicht, er muß doch dabei sein, sein Arteil beisteuern und seinen Senf dazusgeben. Hat er sich einmal in eine politische Anschauung verbissen, dann ist er auch bereit, dafür zu kämpfen und sich ihr mit ganzer Leidenschaft hinzusgeben. Der Typ des politischen Soldaten sindet in dieser Stadt immer bereiten Boden.

Man hat so viel darüber geklagt, daß der Berliner auf jede falsche Zeitgröße hereingefallen sei. Er verdient diesen Vorwurf nicht, denn man kann ihn nicht für die Presse der Juden verantwortlich machen. Im Gegenteil: er selbst ist von einer erfrischenden Respektlosigkeit gegen das Getue um eine aufgeblasene Pull. Pirgendwo sind so wie hier die fetten Bonzen der Povemberrepublik mit Hohn und Galle überschüttet worden. Sie haben es mit dem Berliner bei Gott nicht leicht gehabt, und wo er einem etwas am Zeuge slicken konnte, da hat er es mit Lust und Vergnügen getan.

Bakur hat er auch seine auserkorenen Lieblinge, auf die er nichts kommen

låßt, die ihm gehören und die er deshalb mit seiner ganzen Liebe und Sympathie überschüttet. Es gibt nichts Schöneres und Herzerquickenderes, als beim Berliner populär zu sein! Gerade das Volk ist hier so überreich im Geben von Wärme und Vertrauen, daß es manchmal ergreist und kast zu Tränen rührt. Setzt der Berliner bei einem Menschen einmal das Attribut "unser" vor den Pamen, dann nimmt er ihn wie einen Bruder in seine große Stadtsamilie auf, dann interessert ihn alles und sedes an ihm, und nichts gibt es, was sich dann noch seiner Fürsorge entziehen könnte. Das geht so mit den Dingen wie mit den Menschen. Was der Berliner einmal mit Beschlag belegt hat, das geht ihm nicht mehr aus. Eisersüchtig wacht er darüber, daß es sein Eigen bleibt, das er höchstens gelegentlich einmal für andere Städte oder andere Leute ausleiht.

Im ganzen genommen: Der Verliner ist bester als die schlechte Meinung, die man von ihm im Reich hat. Er hat seine Schwächen, aber auch seine Tugenden. Wer wirst den ersten Stein auf ihn?

\*

Auf dem Boden dieser phantastischen, slimmernden Stadt mit all ihren Gesheimnissen und Antergründen, mit jungen Männern dieser Stadt, die im letzten Sinne ihres Wesens Soldaten sind, ist der Kampf um Berlin aussgefochten worden. Er wurde durchgestanden im Hindlick auf das Reich. Er hat Blut und Leben gekostet, aber sein Ziel ist erreicht worden: Berlin gehört nicht mehr dem Marxismus. Das erwachende, junge Deutschland hat sich diese Stadt wieder einverleibt.

Der Kampf um Berlin begann als auslichtslose Sache und wurde troßdem von einer Sekte verwegener Menschen gewagt. Von Hohn und Spott verstolgt, sind sie ihren Weg gegangen, haben sie auf den weiten Friedhöfen dieser Riesenstadt ihre Toten begraben, haben sie ihre Verwundeten in die Krankenhäuser hineingebracht und herausgeholt, sind sie bei Trauerstunden an den weißen Steinen der Gefallenengräber gestanden, um schweigend und verbittert das Gelöbnis zum weiteren Ausharren den toten Kameraden zu füßen zu legen. Aus Blut und Tränen hat sich ein neues deutsches Bers

lin erhoben. Mit Janatismus und Glauben sind die braunen Kolonnen über Gräber vorwärtsmarschiert und haben die Jahne des neuen Reiches auf die Zinnen der Macht gepflanzt. Unser Dank gilt den braven Soldaten der alten Garde, die niemals wankte oder verzagte, unser Gruß den toten Kameraden, die auf den Friedhöfen Verlins wieder in deutscher Erde schlummern.

Anter dem Kommando ihres Sturmführers Horst Wessel schreiten sie im Zuge der Dahingegangenen, in dem wir alle einmal aufgehen werden, wenn unser Werk erfüllt ist.

Diw Howst



Wie ein Steinungeheuer, unermehlich in den Dimensionen und volle, öffentliche Gebäude, rielige Geschäftshäuser und draußen



voll von Kätseln und Geheimnissen, liegt vor dir die Stadt. Prunks in den Vororten die Mietskasernen, in denen die Armen wohnen.

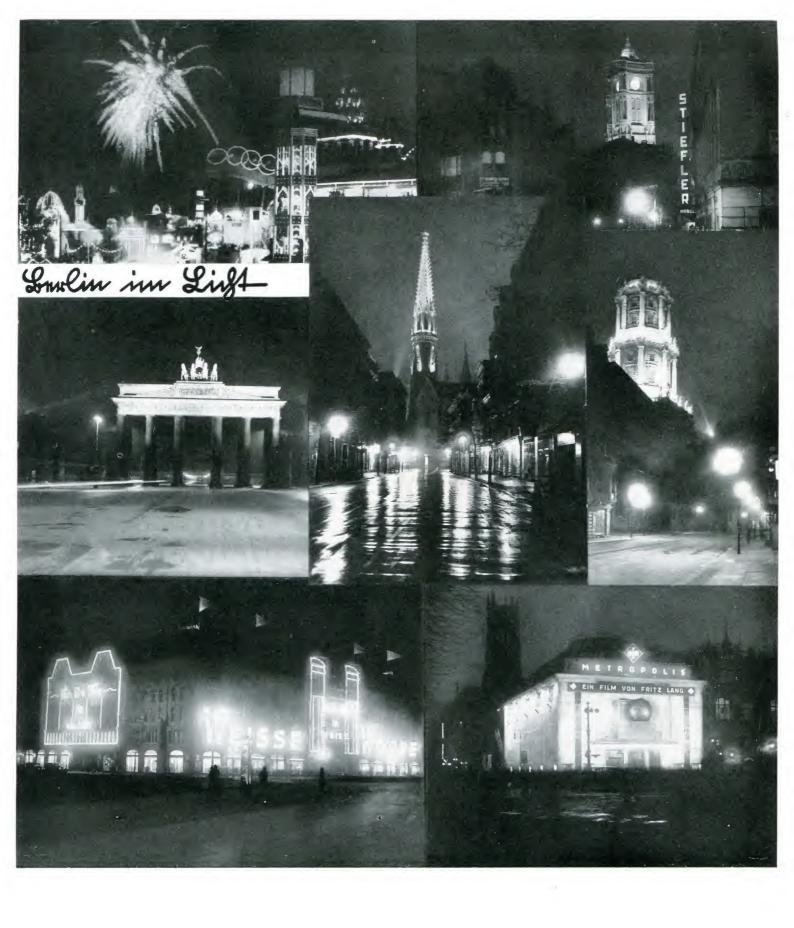

Wenn der Abend herniederlinkt, dann liegt Berlin im Licht. Aus Millionen Glühbirnen strahlt und slimmert die Flammenslut. Die Stätten des Vergnügens und des Verkehrs sind übersät von dem hellen Schein der Bogensampen und der Lichtreklame. Ein phantastisches Bild großstädtischen Glanzes, das sich dem Auge des Beschauers bietet.

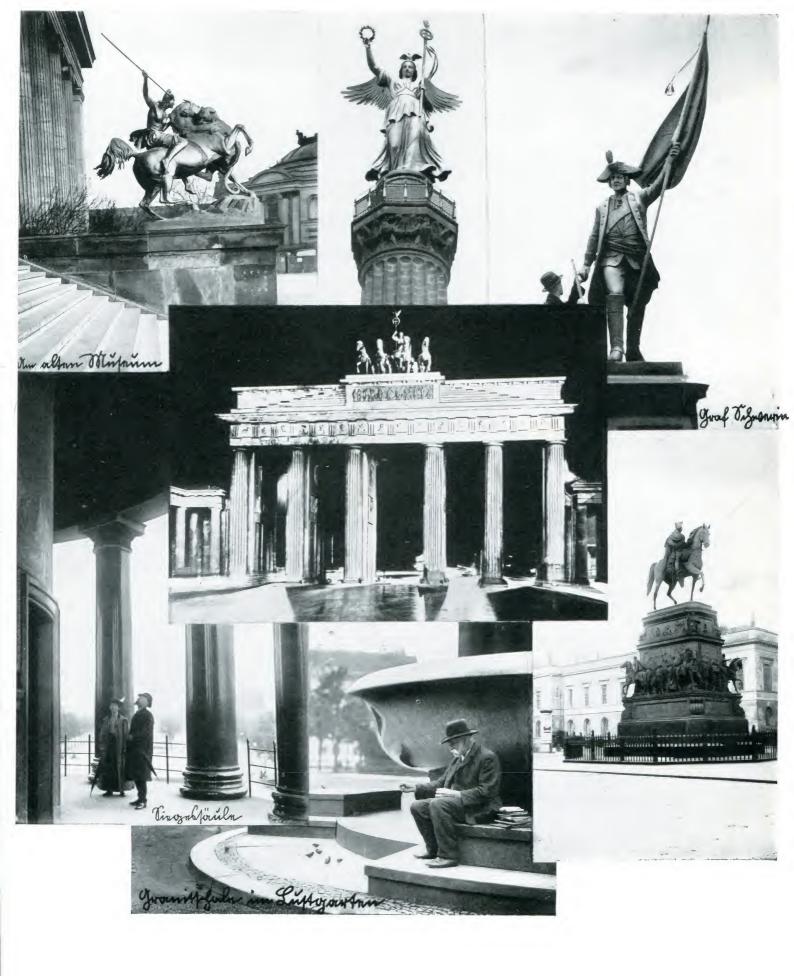

Chrwurdig und hoch ragen die Denkmaler großer preußischsdeutscher Tradition. Das Brandenburger Tor, das alte Museum und die Siegesgottin. Ehern und stumm steht auf hohem Sockel der Große Friedrich, der der Stadt Berlin und dem preußischen Staatsgedanken zum ersten Male Weltgeltung verschaffte.

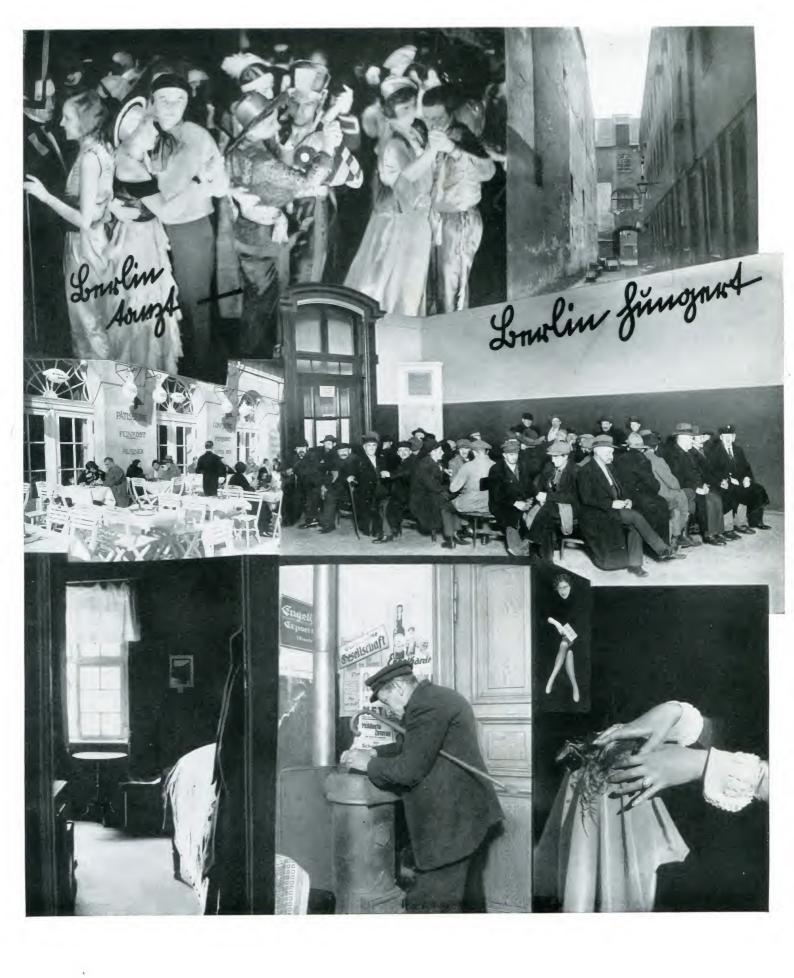

Keine Stadt weist wie diese so schreiende Segensaße auf: Berlin tanzt und Berlin hungert. Luxus und Arsmut, Gluck und Sorge, Licht und Finsternis. Alles, was das menschliche Leben an Pohen und Tiesen kennt, das hat sich in dieser Stadt ein Stelldichein gegeben.



An den breiten Straßenzeilen vorbei ziehen ruhig und gemächlich die Waller des Kanals, umschattet von alten Bäumen und rings umgeben von den monumentalen Bauten preußischer Architektur.

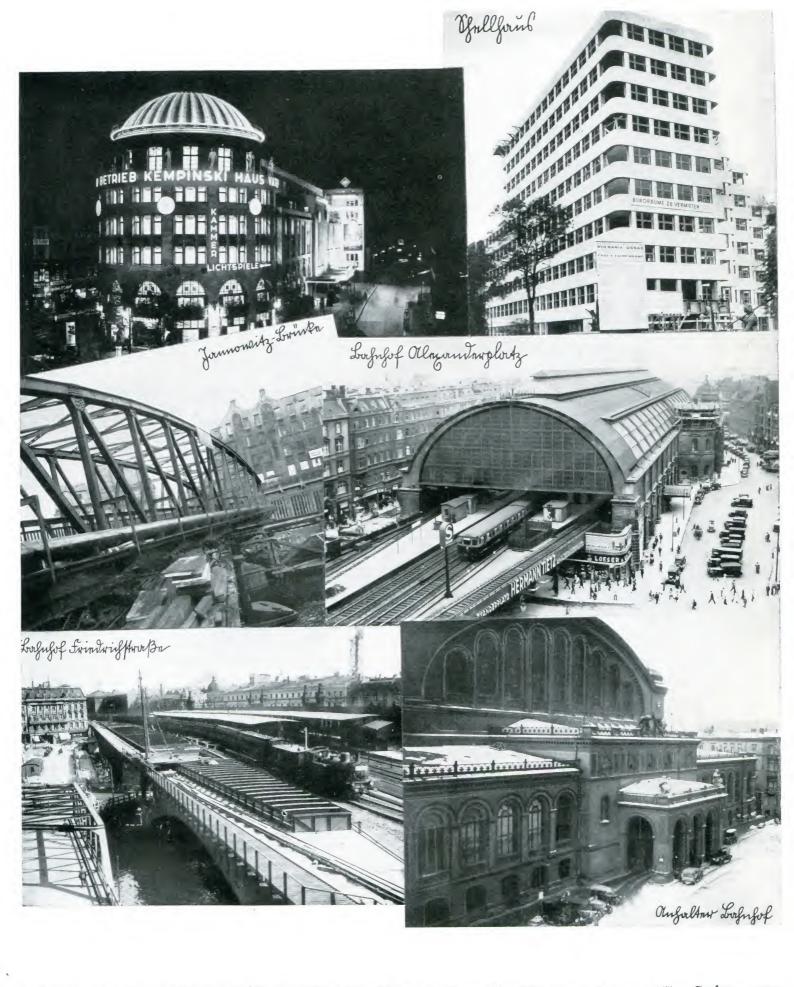

Täglich speien die Riesenbahnhöfe Tausende und Tausende von Menschen aus, die aus allen Städten und Provinzen nach Berlin kommen, um dort ihr Glück zu versuchen und den harten Kampf um das tägliche Brot neu zu gewinnen. Stätten der Arbeit und Stätten des Vergnügens warten auf sie, um sie in sich aufs zunehmen und einzuschmelzen in die Millionenmassen der Reichshauptstadt.

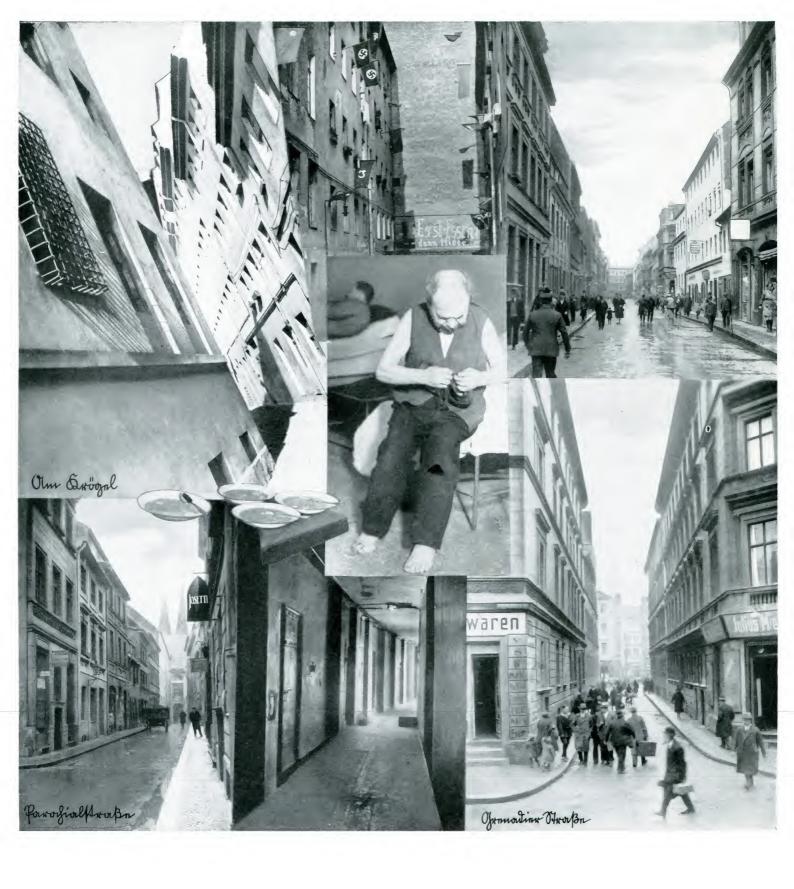

In den Nebenstraßen des Zentrums wohnt Armut und soziale Not. Hier sist auf seiner engen Mansarde oder unten im feuchten Keller der Arbeitsinvalide. Hier gehen durch die alten, verfallenen Häuser die lichtleeren flure. Aber selbst durch die schmalen Gassen des Scheunenviertels wogt bei Tag und Nacht ewig der hastende Verkehr der Menschen, die ihrer Arbeit oder dem Verbrechen nachgehen.

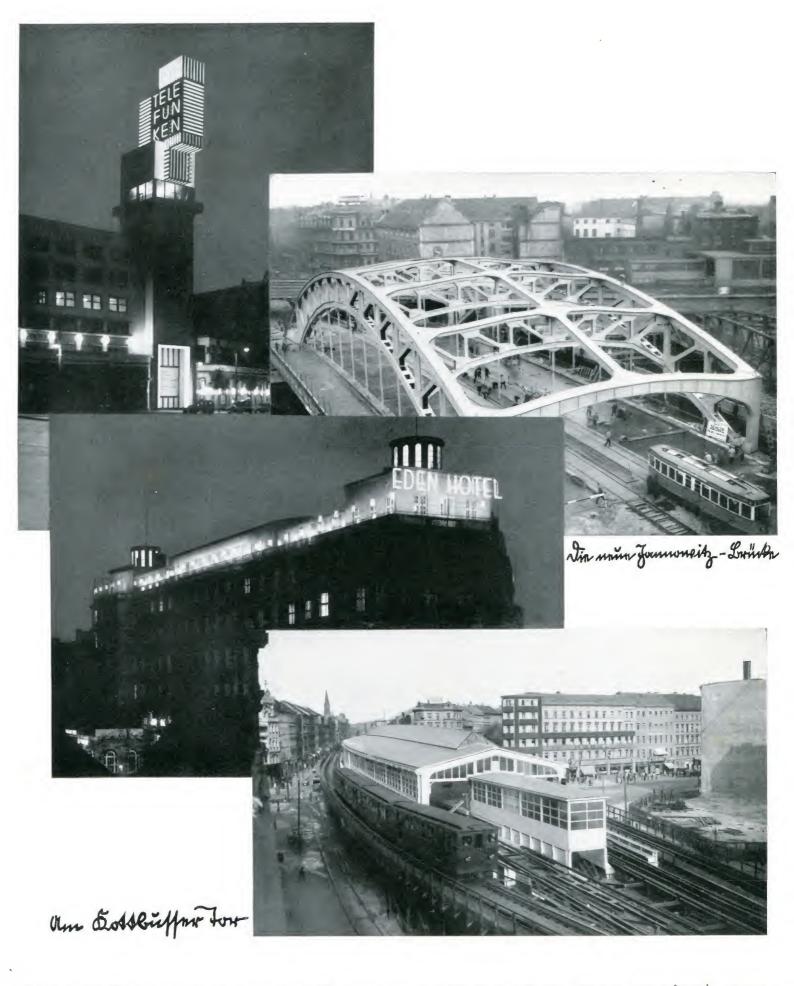

Riesenhaste Neubauten zeugen von dem Unternehmungsgeist dieser Stadt. Bis in die höchsten Etagen hinein klappern die Schreibmaschinen oder klingen die Sektgläser, und über die endlosen Schienenstränge donnern die Untergrunds und Vorortbahnen und tragen Menschenglück und Menschenleid auf und ab durch die Stadt der viereinhalb Millionen.

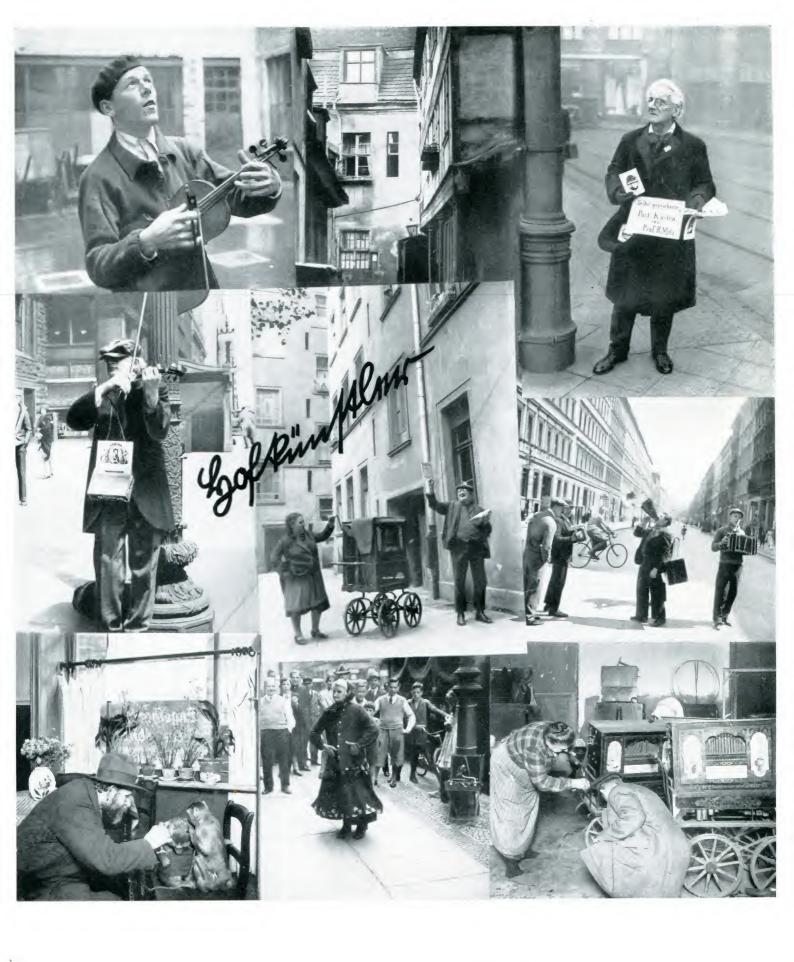

Der Kampf um das tägliche Brot ist hart und grausam. Manchen hat das Leben abgeworfen, der nun auf seine Art sich sein karges Dasein verdienen muß.

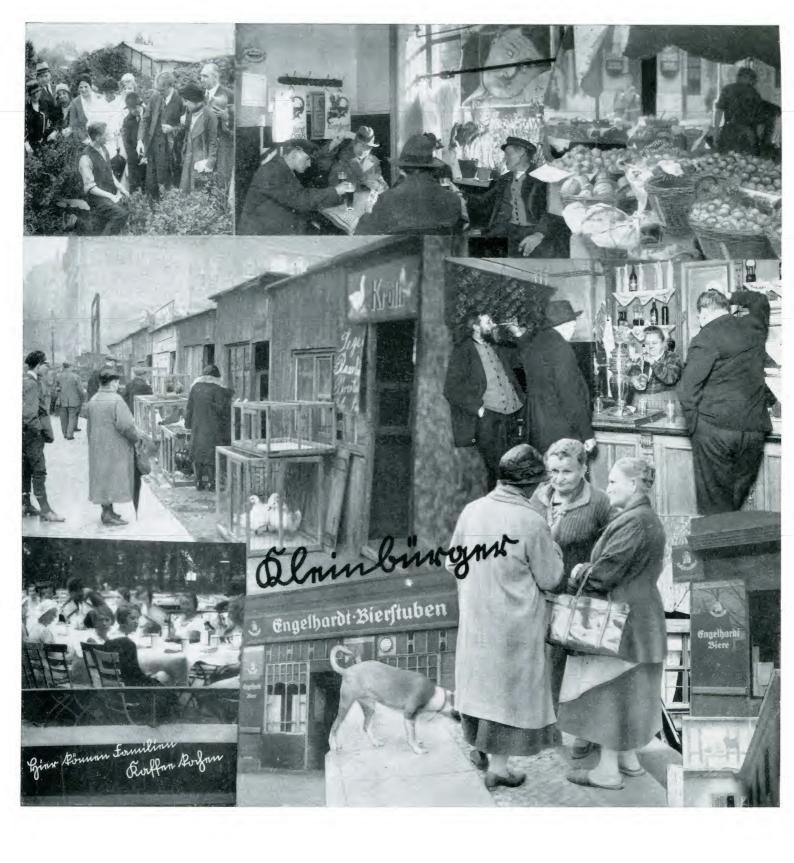

In den Vororten führt der Kleinbürger, fern vom Lärm des Zentrums und des Weltens, sein bescheidenes, anspruchsloses Leben. Hier blühen zu Zehntausenden die Kleingärten, hier werden in den engen Aneipen die obligaten Mollen getrunken, hier bieten die Marktfrauen Gemüse und Fleisch aus. Die Mütter halten ihren kleinen Klatsch wie überall anderswo in der Welt, und Sonntags geht man in die Sommersgärten, wo Familien Kassee kochen können.

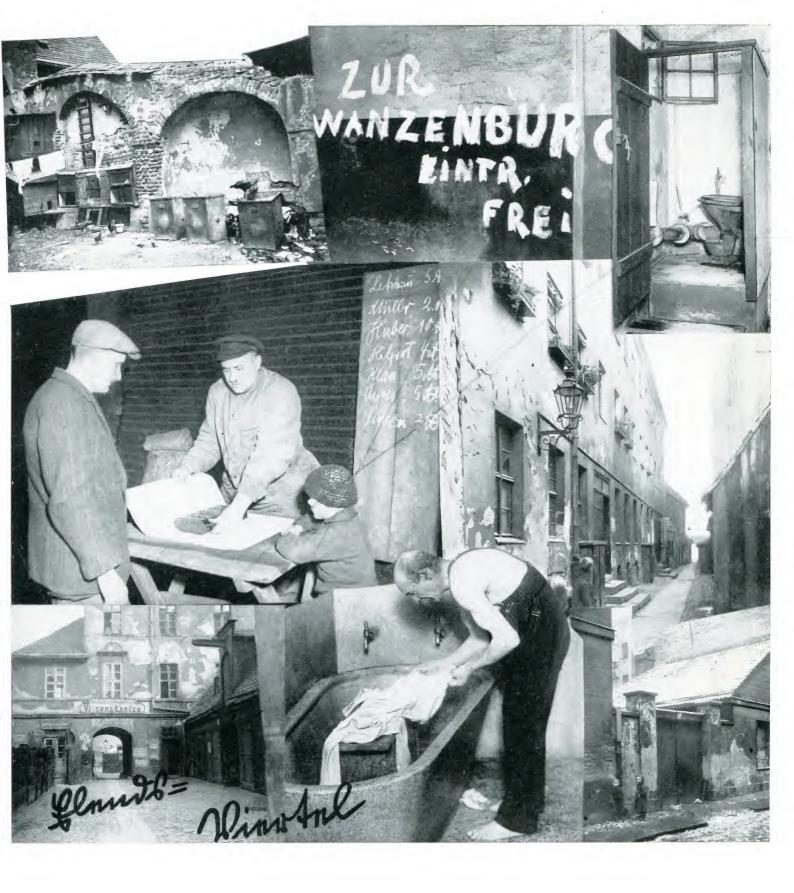

Ein anderes Berlin, das kaum gekannt wird: das Berlin der Hinterhöfe, der verfallenden Althäuser mit Abfall und Kehricht, mit schmalen Gassen, lichtlosen Treppensluren und Wanzenburgen, zu denen der Einstritt frei ist.

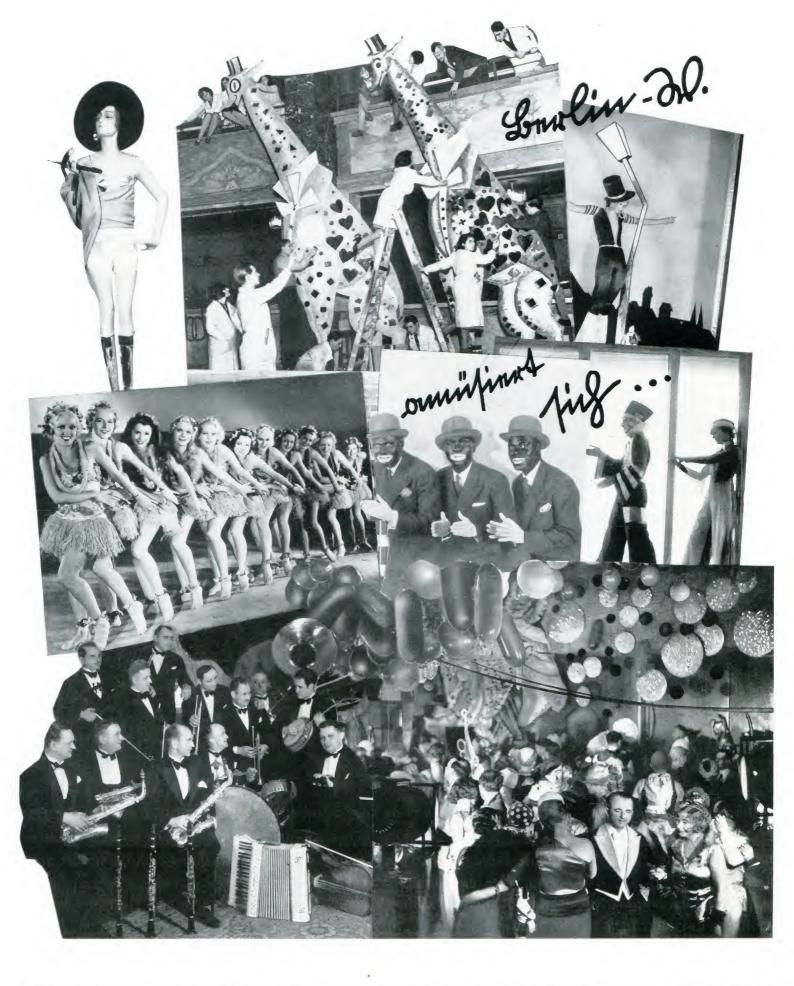

Davon wissen die draußen im Westen nichts. Zwar schreiben die bolschewistischen Juden in der "Koten Fahne" davon, aber sie haben es niemals gesehen. Sie sitzen im "Komanischen Kaffee" und brüten dort ihre finsteren Umsturzpläne aus; und abends bevölkern sie bis tief in die Nacht hinein die Amüsierlokale des Kurfürstens damms, lassen sich von Negerkapellen zum Tanz ausspielen und schreiten lachend über die Not der Zeit hinweg.

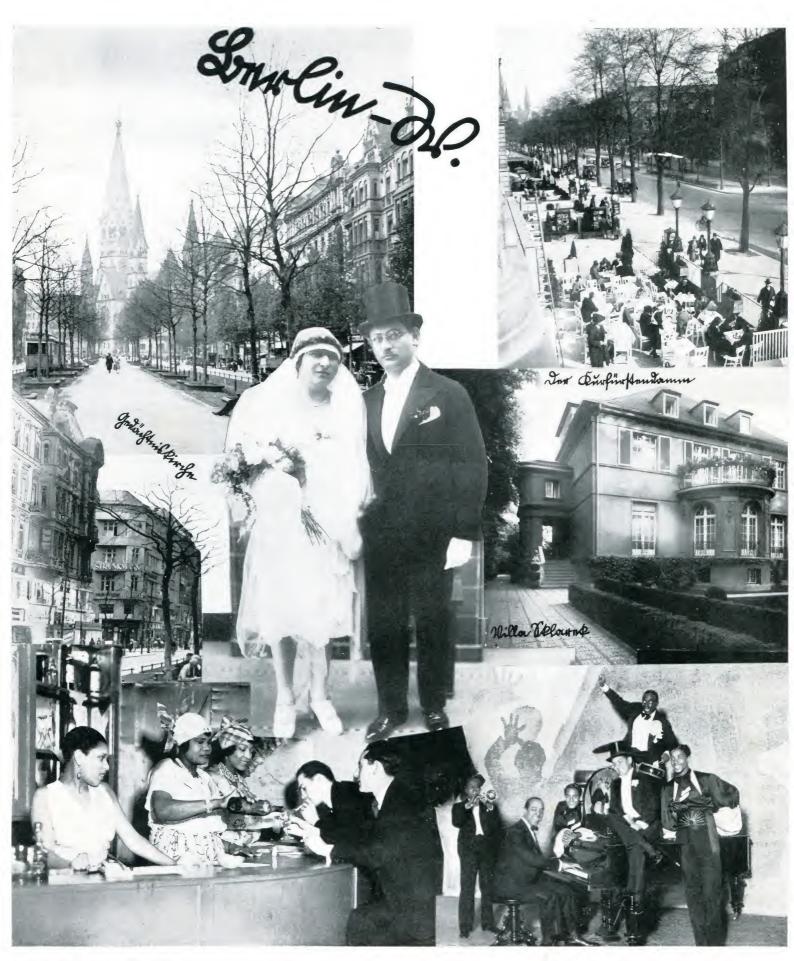

Berlin W amusiert sich.

Dieses Berlin W ist der Reichshauptstadt aufgepfropft. Das arbeitsame Berlin hat nichts oder nur wenig damit zu tun. Wie ein Anachronismus reckt sich hier der Turm der Kaiser-Wilhelm-Sedachtniskirche in den ewigen Himmel hinein. Um ihn herum in den breiten Geschäftsstraßen oder den vornehm ruhigen Alleen der Villenkolonien wohnt die große Welt. Hier haben sich auch die Schieber der Republik ein Stelldichein gegeben.

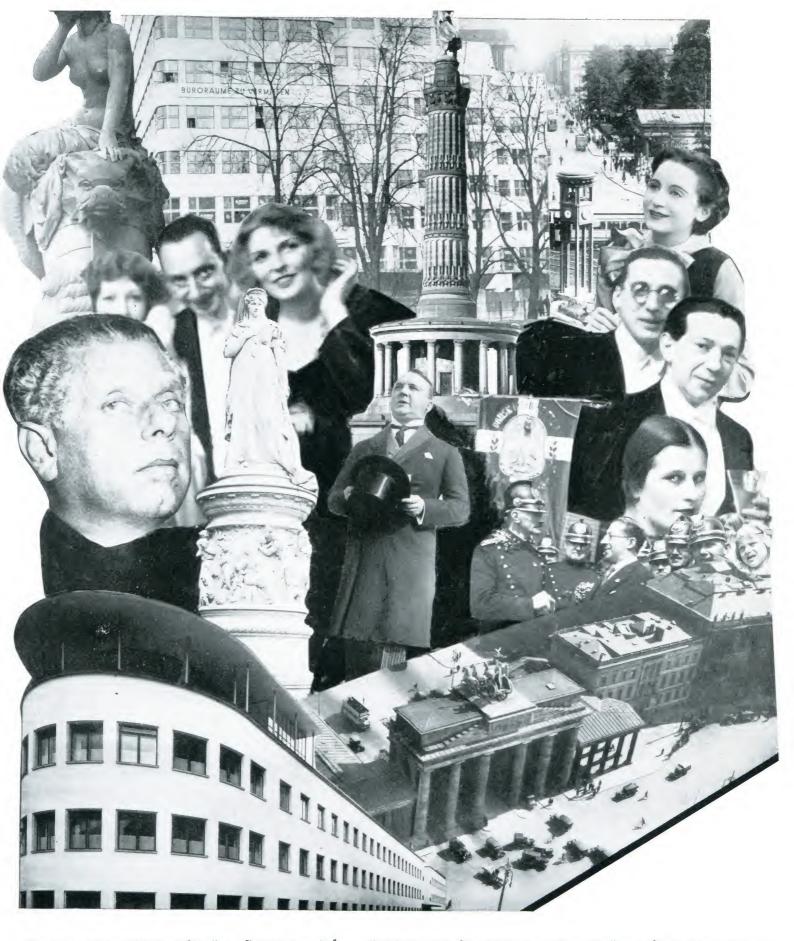

Großes, phantaltisches Berlin. Stadt der Bürgerlichkeit und Stadt des großen Geldes. Stadt der Zeitungen und Stadt der Theater. Stadt des fleißes und Stadt der Korruption. Der Jude sitzt am Alexanders platz, der Jude macht die öffentliche Meinung, der Jude macht das Theater, der Jude hat das Geld, und der Jude besitzt die Päuser. Er bestimmt den Charakter dieses Stadtungeheuers. Aber über all dem bunten Treiben erhebt sich siegreich triumphierend die ewige Göttin des Sieges als Wahrzeichen dafür, daß diese Stadt einmal deutsch war und auch wieder einmal deutsch werden soll.

Monor Christopher Christopher

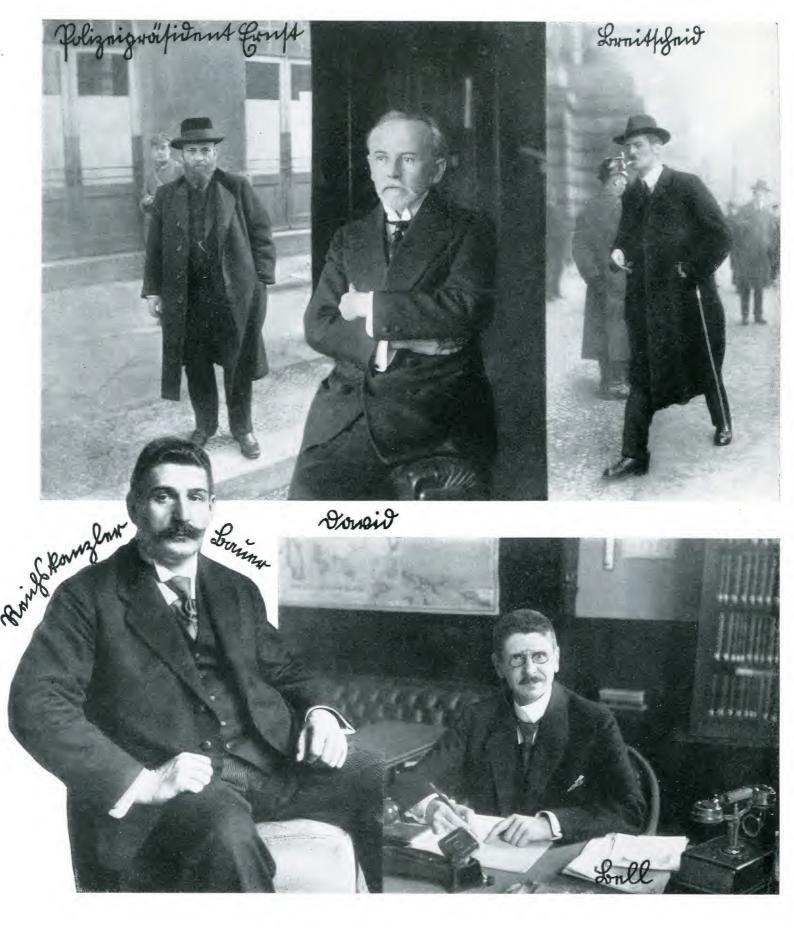

In Berlin findet die Novemberrevolte den Boden bereitet. Hier kann ein Bauer Reichskanzler und ein Ernst Polizeipralident werden. Hier bekleiden nach dem schmachvollen Umsturz jene Typen die hochsten Amtse und Staatsstellen, denen galizische Schieber abgelegte seidene Schlafanzuge und gebrauchte goldene Zahne stocher zum Prasent machen.



Der Landesverrat feiert seine Orgien. Den Truppen, die blut- und lehmverkrustet aus den Schüzengraben zurückkehren, werden von Deserteuren die Orden- und Chrenzeichen von der Brust heruntergerissen. Ein Stahlhelm wird als Popanz über dem gröhlenden Mob aufgezogen. Die Wassen des Arieges fegt man auf den Kehrichthausen, und an den Plakatsaulen steht zu lesen, daß "das deutsche Volk auf der ganzen Linie gesiegt habe, und in der Kepublik kein Platz für Korruption sei".

Thron Brun=



Bönnefir









Spartakus erhebt sein Haupt. In den Straßen tobt der Bürgerkrieg. Von den öffentlichen Gebäuden drohen die Maschinengewehre. Im Marstall liegt die rote Marine-Division. Der Mob behauptet das Feld, bis die letzen Reste des Kriegsheeres die Hauptstadt vor dem Schlimmsten bewahren.

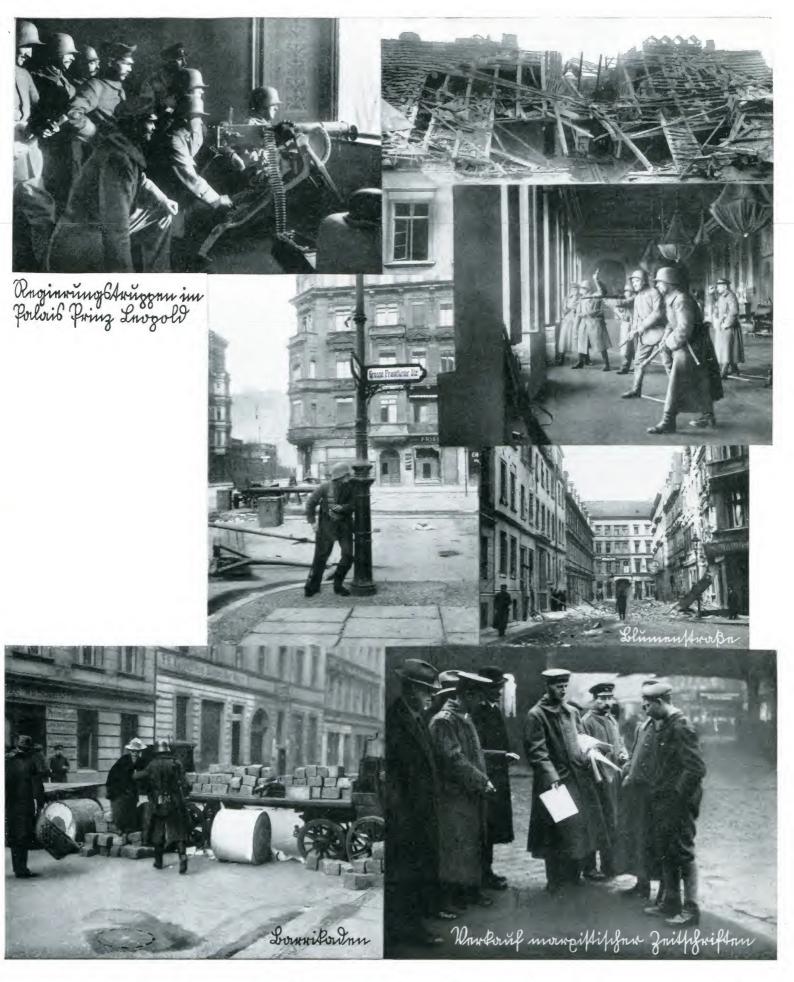

Der Frontsoldat, von Flandern und Polen heimgekehrt, führt den Krieg weiter gegen das drohende Gespenst des Bolschewismus. Die Regierungstruppen halten die Wilhelmstraße beseift. Barrikaden gehen quer durch den Esten und durch den Porden. Einzelne Stadtteile bieten den Anblick einer Verwüstung, als habe nicht in Frankreich, sondern in Deutschland der Krieg getobt.



Niemand hatte sie gerufen, und trotzdem nannten sie sich "Beauftragte des Volkes". Diese politischen Kleinbürger, die niemals Mut zum Sanzen hatten, die sich feige hinter die von ihnen bespuckte und versteumdete Armee verkrochen, als es Ernst wurde, dem Volke Phrasen statt Brot gaben, und sich dann häuslich im Kapitalismus einrichteten. Ewig bleibt auf ihnen der Makel des Landesverrates haften, und das Kainsmal des Volksbetruges steht ihnen unverwischbar auf der Stirne.

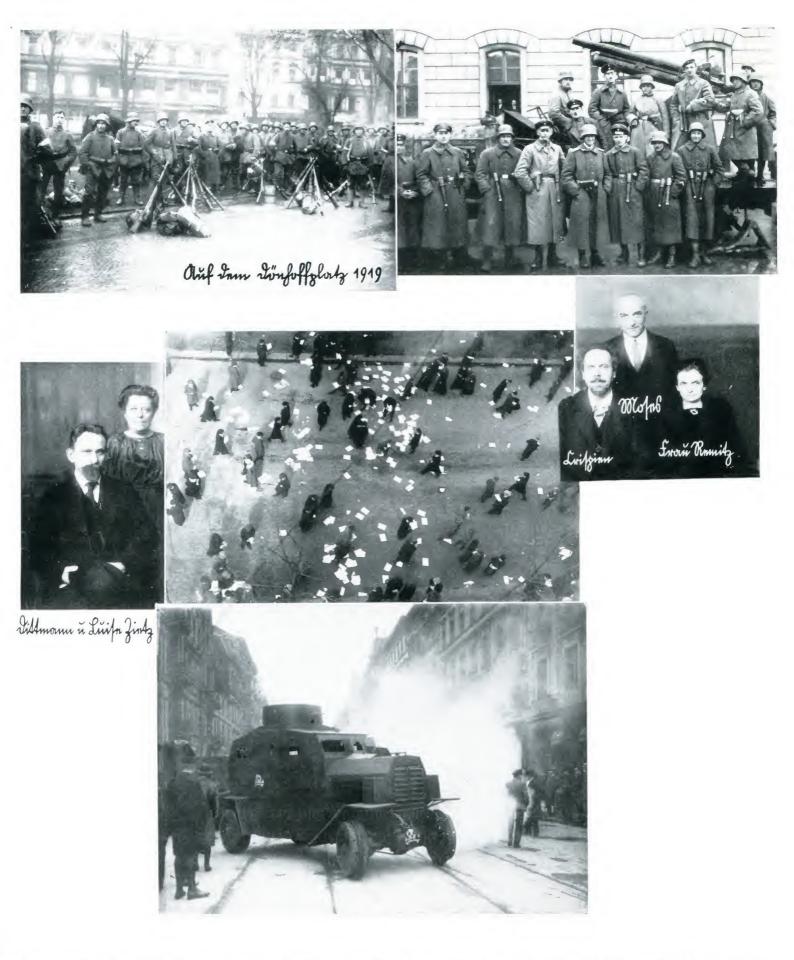

Die wieder Krieg! So lautete das feldgeschrei der Dittmann und Zietz, der Crispien und Moses. Ein Vaterland, das Deutschland hieß, kannten sie nicht. Einen frieden der Verschnung und Verständigung, ohne Annexionen und Entschädigungen, versprachen sie zu bringen. Sie logen, die englische Marine habe die rote flagge gehißt. Und als sie oben saßen, war das Volk in den Zustand einer "wahren freiheit, Schönheit und Würde versetzt".

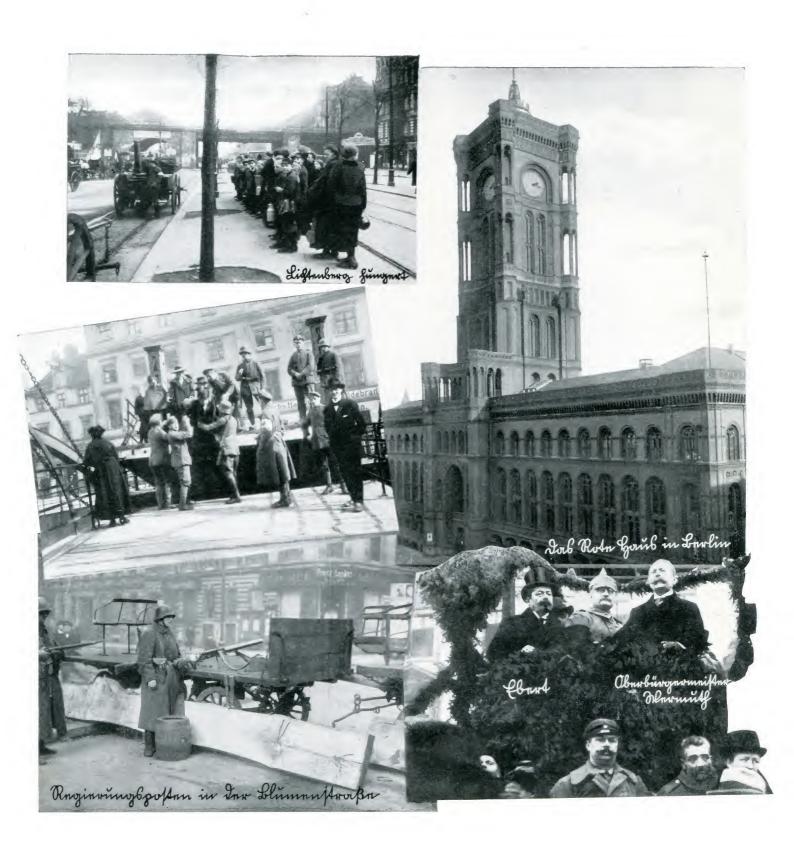

Sie, die die Front erdolcht und die Munitionszufuhr abgestoppt hatten, empfingen nun am Potsdamer Plați die heimkehrenden Garderegimenter. Im Roten Haus richteten sich ihre Soldatenräte ein. Draußen in den Vororten hungerte das Volk, aber auf seinen Ruf nach Brot wußten sie keine Antwort zu geben.

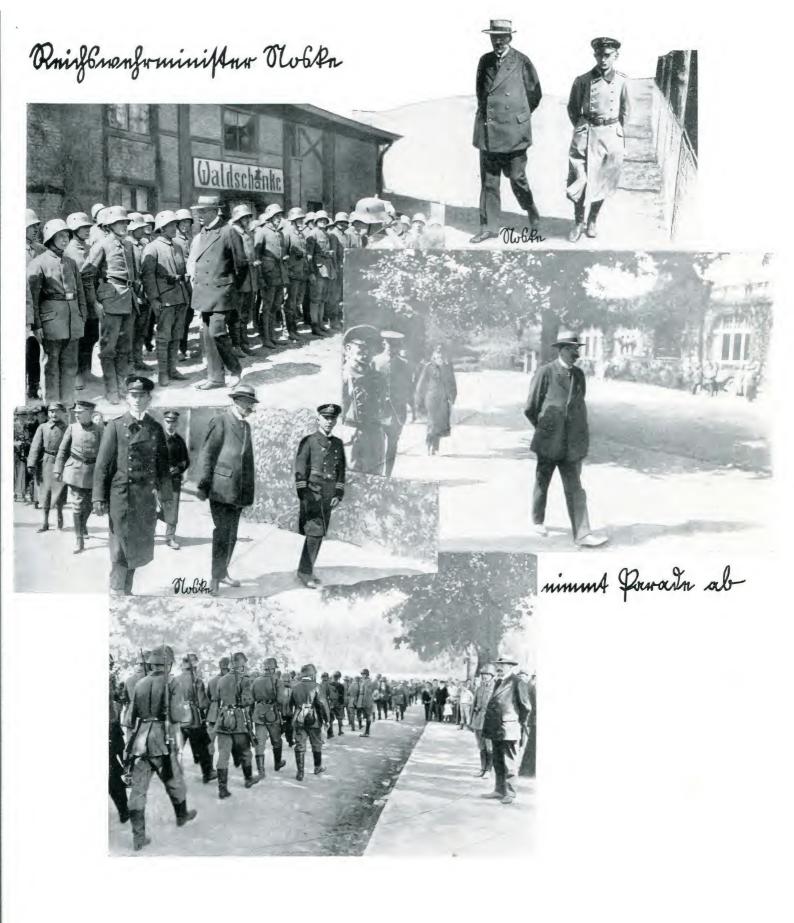

Jahrzehntelang hatten sie die Armee begeifert und ihr die Heereskredite verweigert: nun mußten sie sich vor dem Mob, den sie selbst gerufen hatten, durch diese selbe Armee beschüßen lassen.

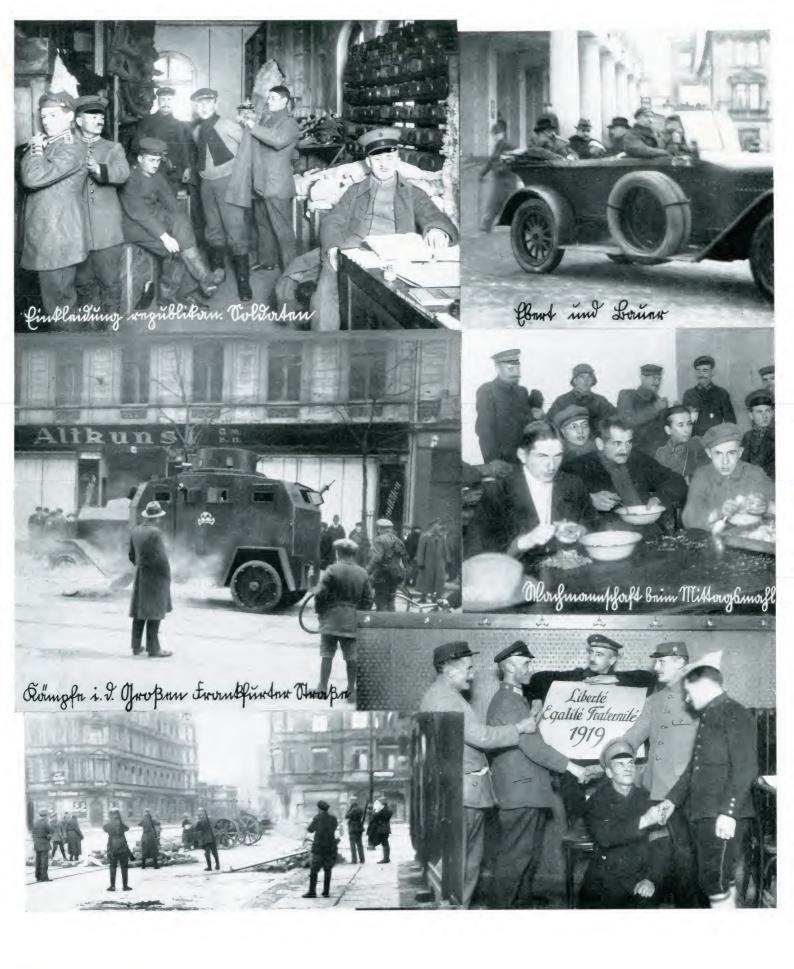

Wahrend in Paris der Verlailler Vertrag vorbereitet wurde, flegelten lich ihre Soldatenrate in den Parlamensten herum. In der Großen Frankfurter Straße knatterten die Malchinengewehre aus den Panzerwagen. Sie aber reichten lich mit den Siegermächten die Bände und schwuren auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

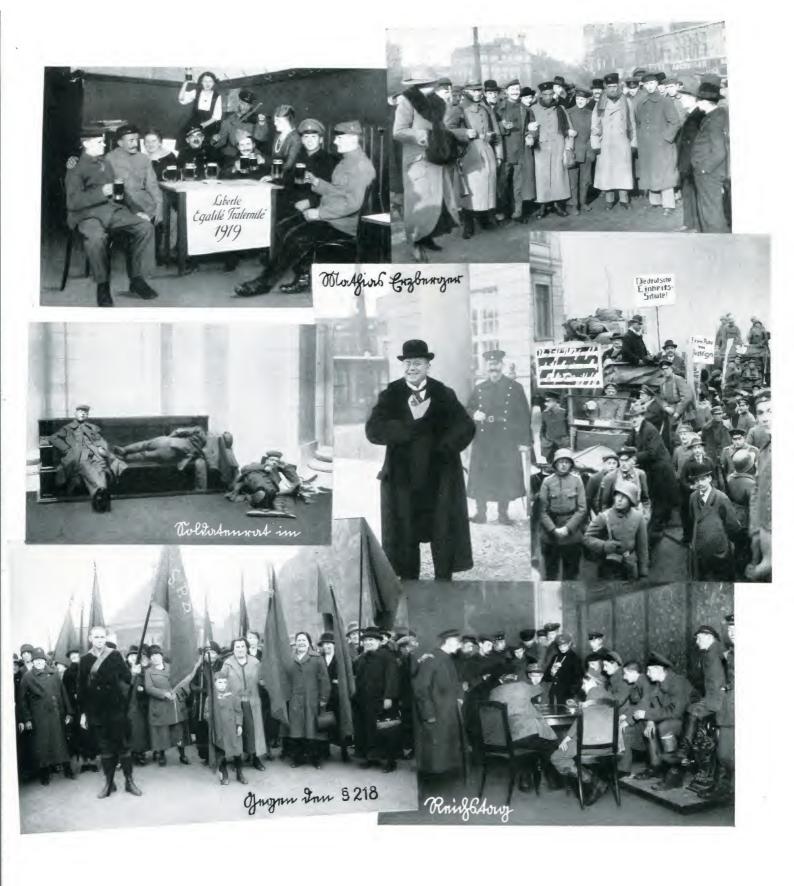

Im Reichstag lagen lie auf den Banken und wußten mit dem Tag nichts anzufangen. Draußen auf den Straßen demonstrierten ihre Genossen unter der Parole "Freie Bahn dem Tüchtigen". Die Tüchtigen aber unter ihnen schlüpften in die Pelzmäntel, stopften sich die Taschen voll, und als sie den Versailler Vertrag unter Dach und Fach gebracht hatten, schrieben sie in das Gästebuch "Erst mach Dein' Sach, dann trink' und lach'!"

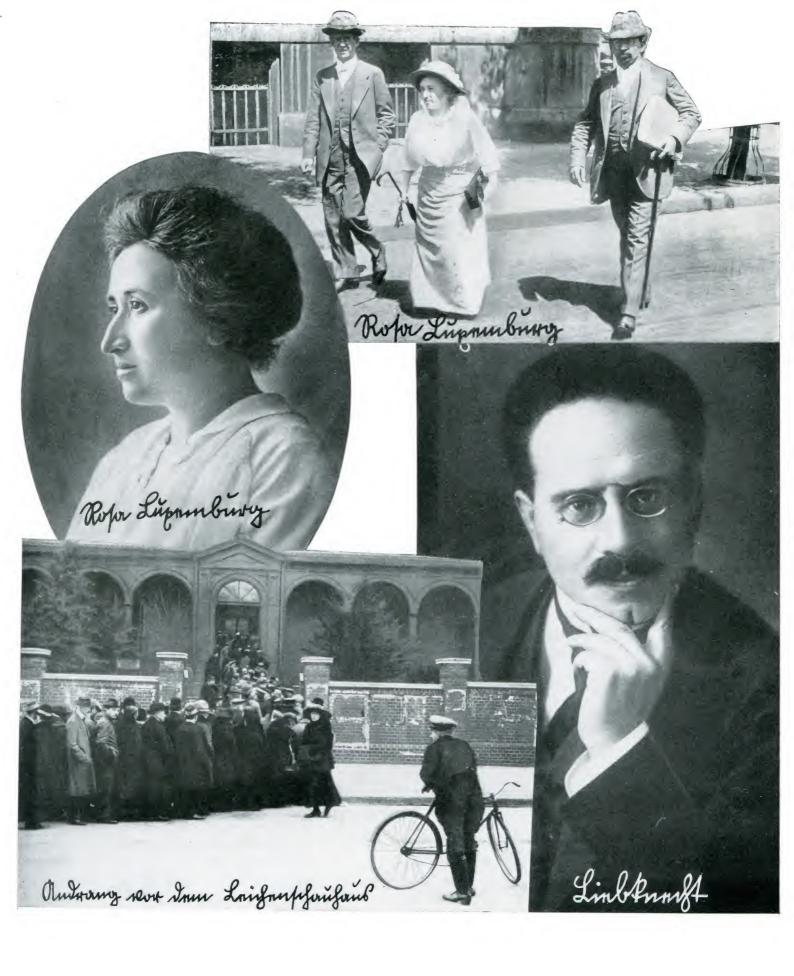

Unterdes wühlte Spartakus weiter. Karl Liebknecht und Kola Luxemburg hesten auf den öffentlichen Plätzen. Sie waren gerngesehene Gäste in den jüdisch-bolschewistischen Salons. Vor den Leichenschauhäusern aber standen die Frauen, Mütter und Fäter, um ihre toten Männer und Kinder abzuholen.



Mit Verzweiflung kampften die Truppen gegen das bolschewistische Chaos. Feige und untätig stand zwisschen ihnen und der roten Anarchie die Regierung. Die Opfer der Revolution wurden begraben, aber die Revolution selbst lebte weiter.



Scheidemann, der Bonvivant des November, im Cut und mit Spisbauch, verkündete vom Fenster der Reichskanzlei aus die Segnungen und Errungenschaften der Republik. Die Nationalversammlung trat zussammen, um den neuen Zustand zu stabistisieren. Unterdes aber wurden in den Proletariervierteln noch Barrikaden gebaut und knatterten hier die Maschinengewehre.

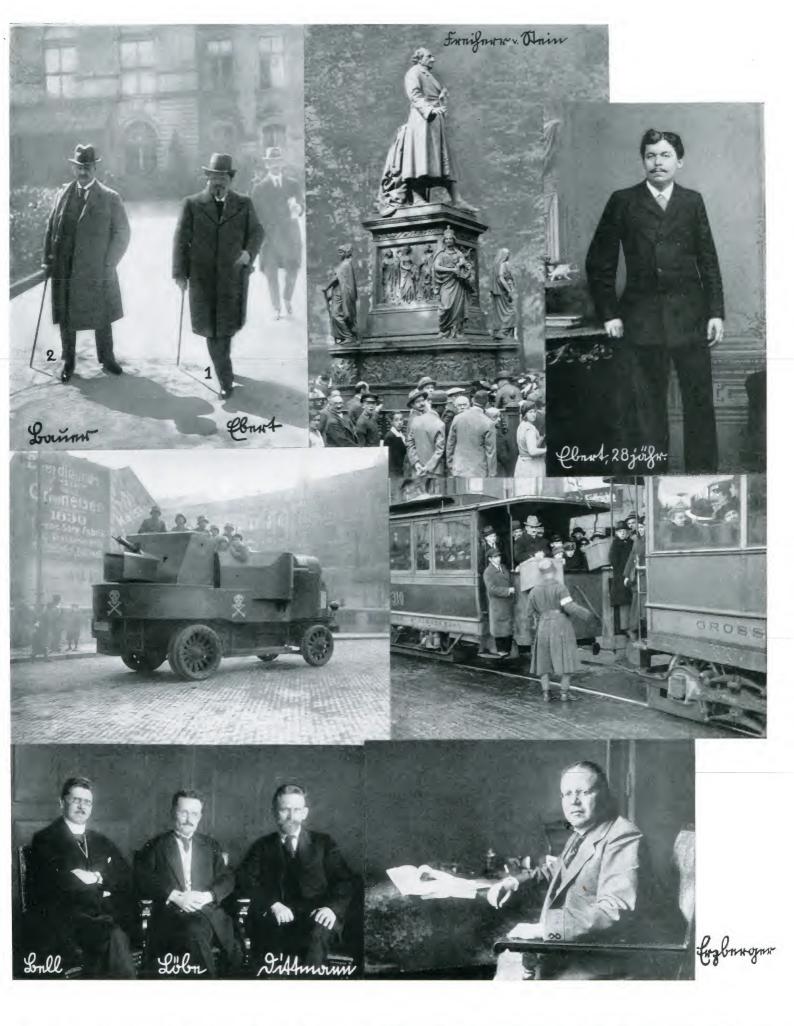

Nun hatten sie die Macht. Die Ebert, Bauer und Lobe. Nun war Erzbergers Sabotage, die offen mit der sogenannten Friedenserklarung im Deutschen Keichstag begann, zum Ziele gekommen.



Der Mann, der den Munitionsstreik organisierte und dem spåter ein deutsches Gericht feierlich qualifizierten Landesverrat attestierte, repräsentiert nun das Reich.

Zim pulls Euros Pulls



So sehen die Manner aus, die damals Deutschland regierten. Unter ihnen wurde aus Verrat Schande, aus Schande Not und aus Not Verzweiflung.

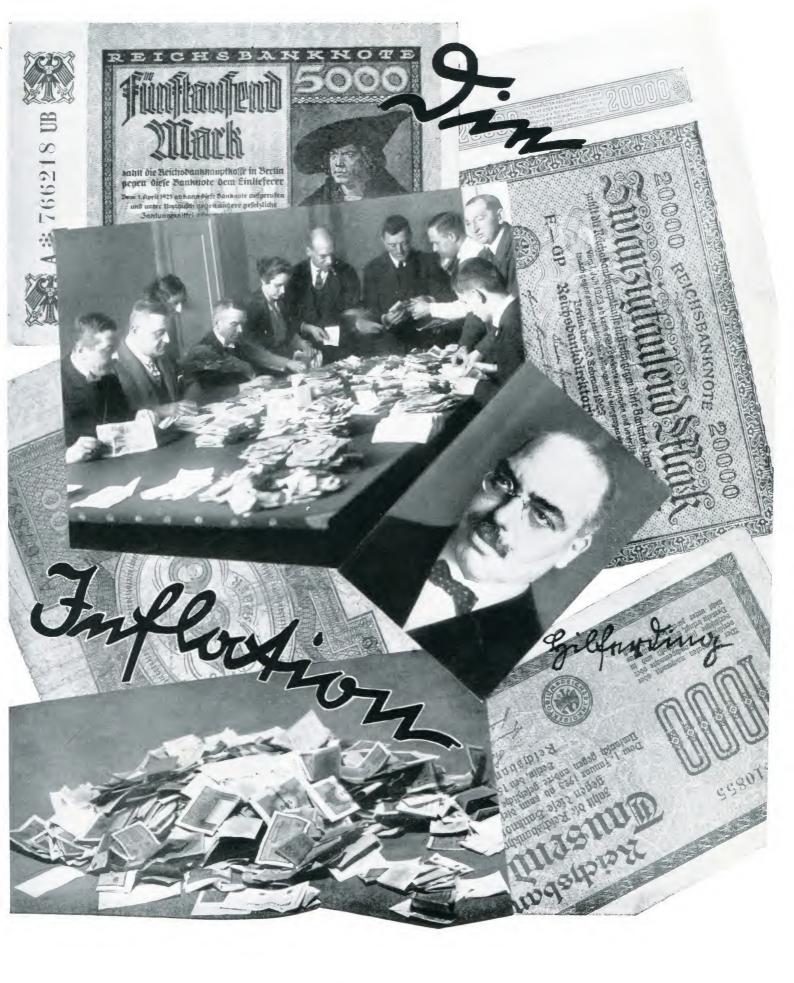

Rasend sturzte die deutsche Mark in die Tiefe. Muhlam erspartes Volksvermögen wurde mit einem Schlage vernichtet. Ein judischer Arzt aus Wien, Dr. Hilferding, leitete die deutsche Finanzpolitik. Seine Rasses genossen der Borse konnten mit ihm zufrieden sein.

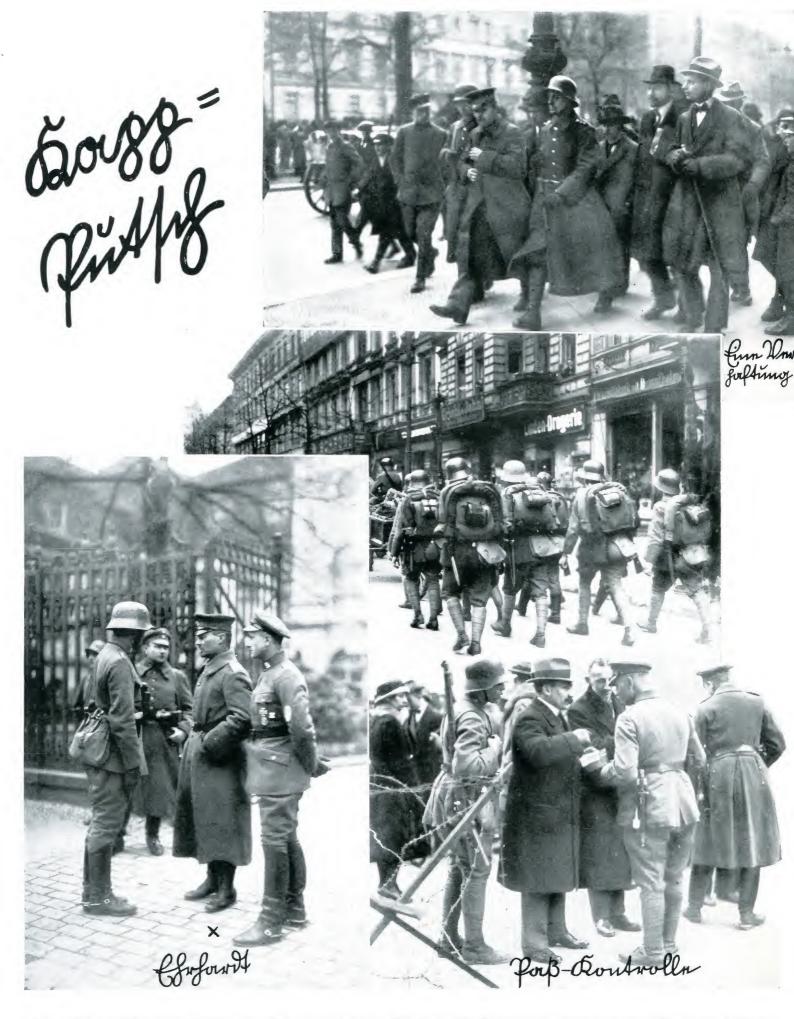

Chrhardt marschiert in Berlin ein. Kapp macht den Versuch, die Novemberregierung zum Sturz zu bringen. Feige zieht sich der Mob in seine Schlupswinkel zurück, und die Regierung ergreift die Flucht.



Zum erstenmal sieht man in den Straßen Berlins wieder die alte Reichskriegsflagge. Der Bürger atmet auf, aber der Marxismus gibt das Feld nicht verloren. Unvorbereitet wie diese Aktion war, mußte sie scheitern.

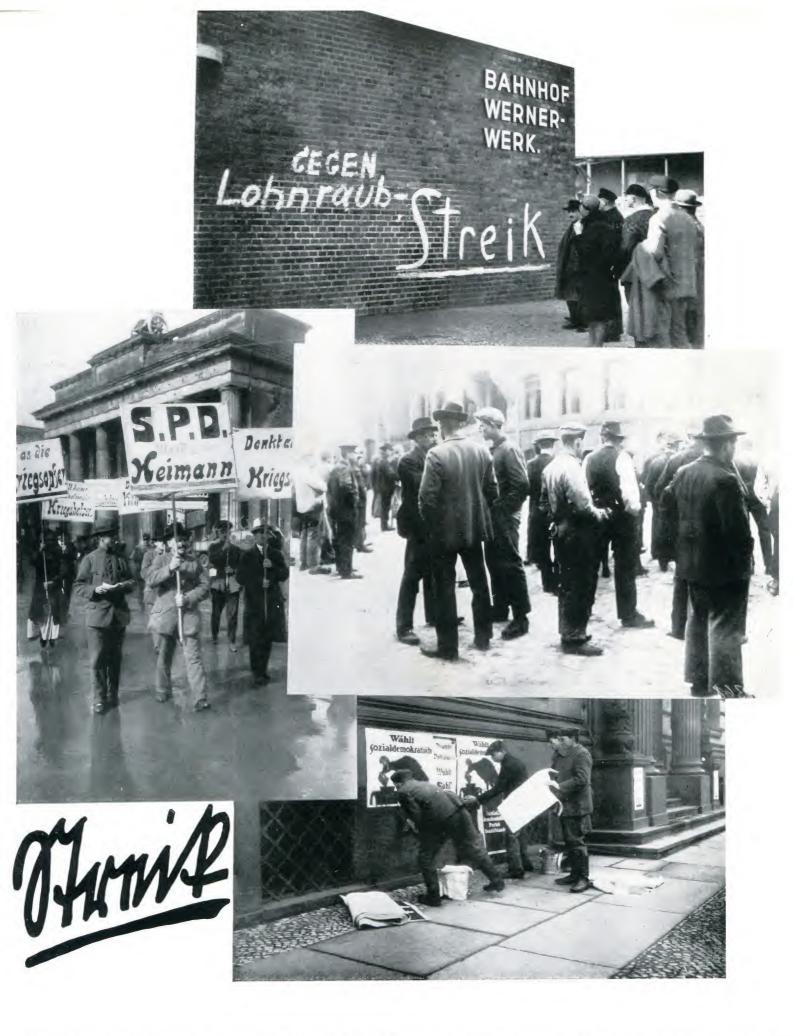

Die Regierung ruft zum Generalstreik auf. Alle Hande feiern. Zwar droht Kapp, die Saboteure an die Wand zu stellen, aber es geschieht nichts.



For der Reichskanzlei find spanische Reiter ausgebaut. Die Truppen ziehen mit klingendem Spiel durch die Straßen, vom Taumel der Begeisterung oder von finsterem Groll umgeben.



Die Bahnhofe werden besetzt. Wieder beherrscht der Stahlhelm das Strafenbild.



Soldaten suchen die Dinge an sich zu reißen, aber hinter ihnen steht keine politische Macht, die ihnen die notige Rückendeckung gibt. Auf Bajonetten und hinter Barrikaden kann man auf die Dauer nicht sitzen und regieren.

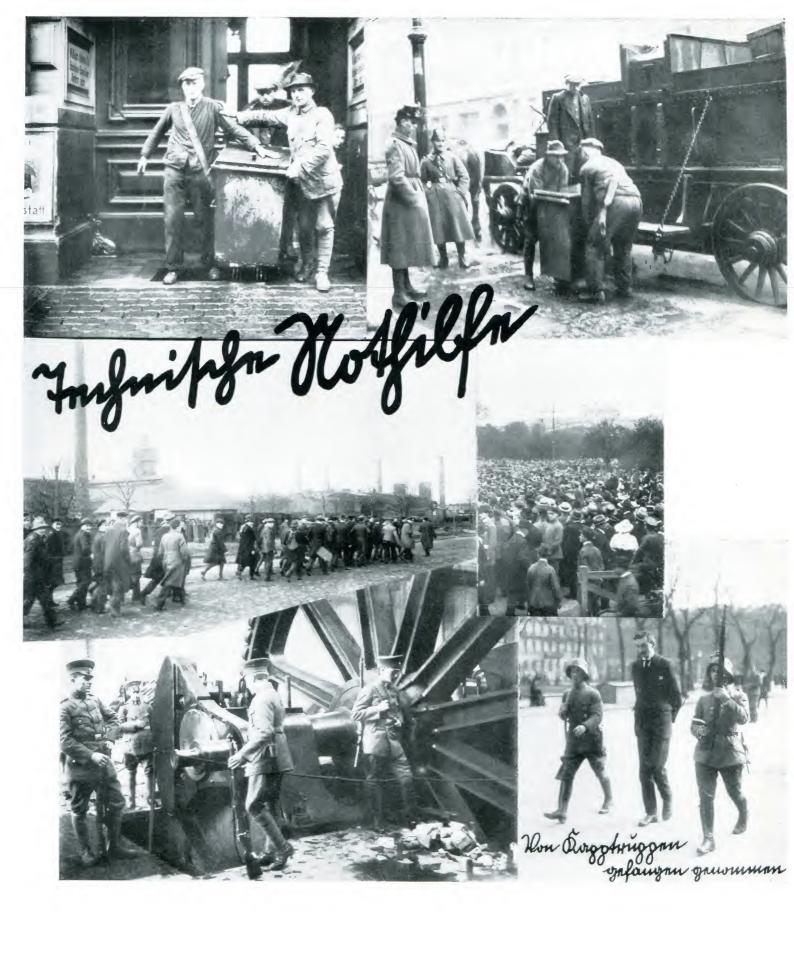

Die Technische Nothilfe reicht nicht aus, um die feiernden Hande zu ersetzen. Für einen Hetzer, den man gefangennimmt, erheben sich zehn neue.



Der Generalstreik lahmt das ganze offentliche Leben. Berlin steht vor dem Zusammenbruch.



In Riesenkundgebungen schüttelt die rote Stadt drohend ihre faust; es findet sich jedoch keiner, der der Anarchie Halt gebieten kann.

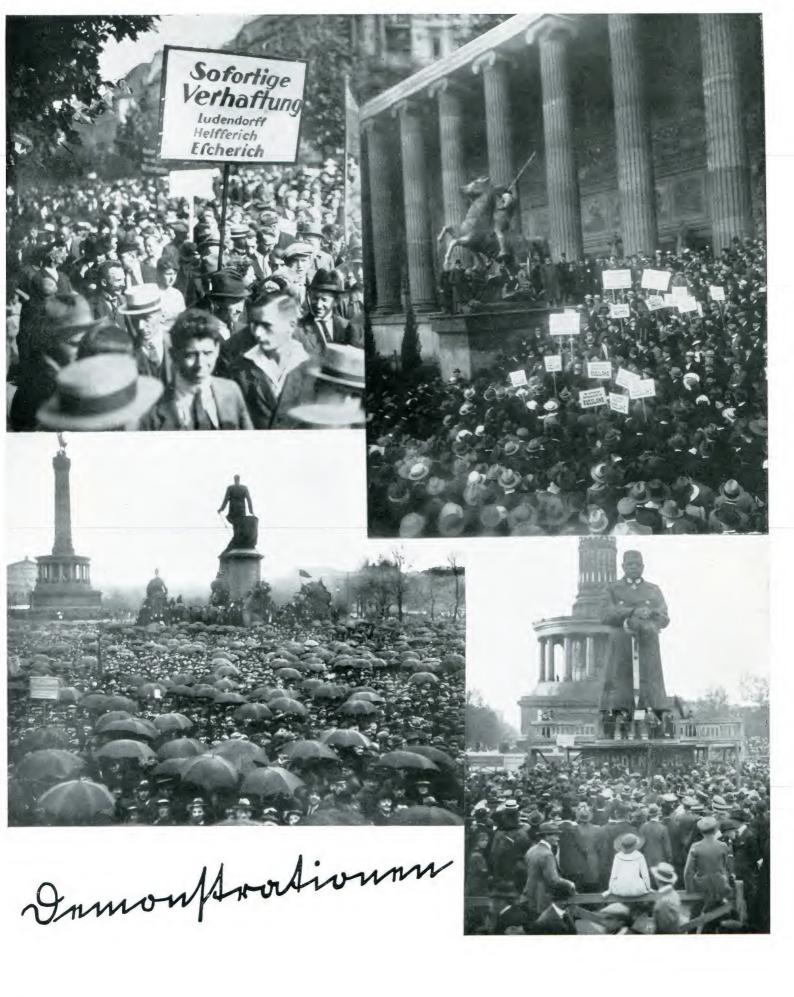

Man fordert die sofortige Verhaftung von Ludendorff, Helsferich und Escherich. Am Denkmal Hindenburgs werden die Fahnen des Krieges in den Schmuß geworfen und verbrannt.



Die Truppe wehrt lich mit Berzweiflung. Die Technische Nothilfe tut, was lie kann. Aber es fehlt der Plan

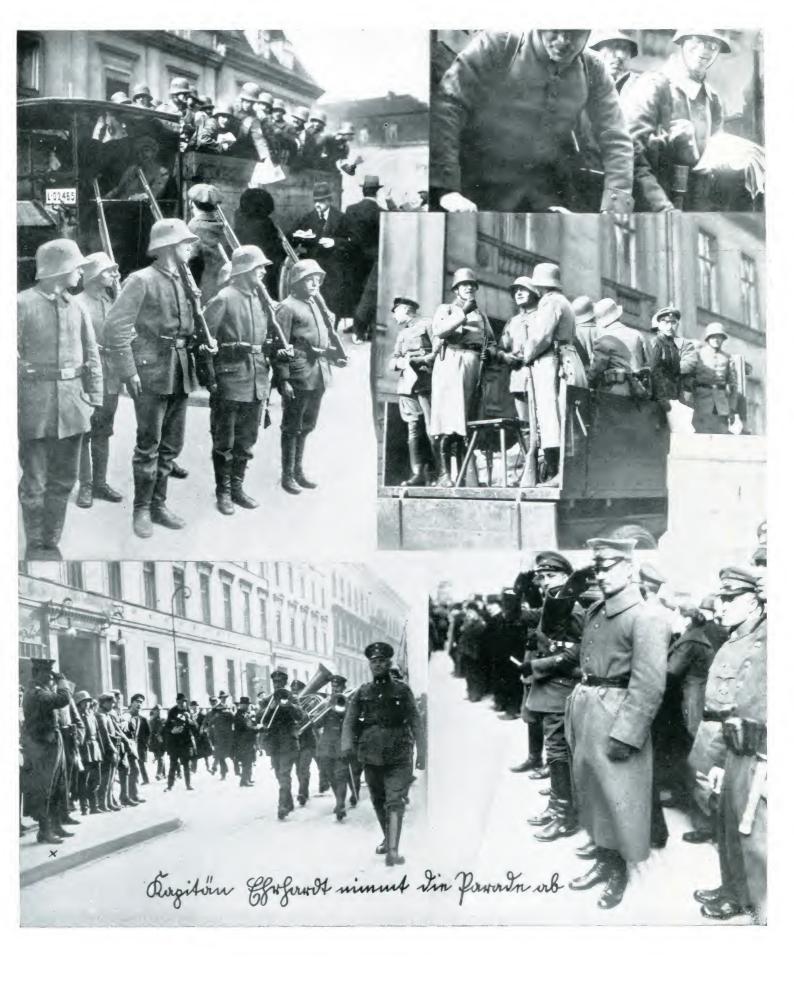

und die Initiative. Ein letztes Mal marschieren die Soldaten an ihrem Kapitan borbei.

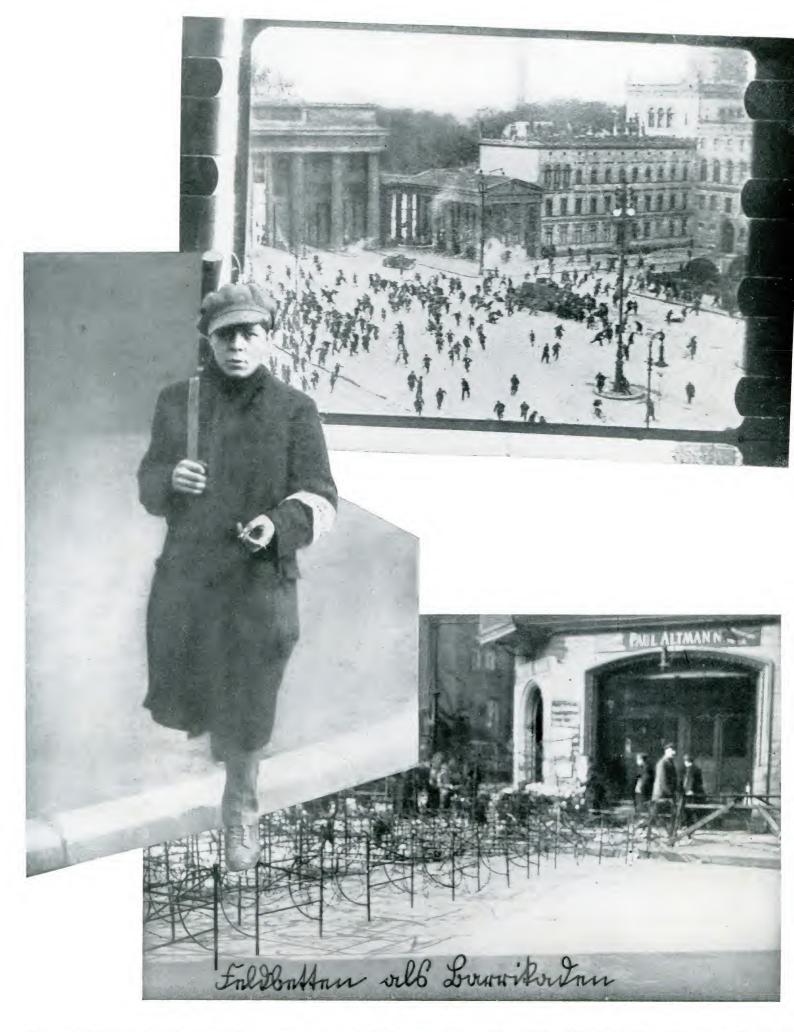

Leste Kückzugsgesechte der Kapptruppen am Brandenburger Tor. Ihr Versuch ist mitzlungen. Berlin sinkt schlimmer noch als zuvor in die rote Tyrannei zurück.

Brilm Jordans Journano Bloum

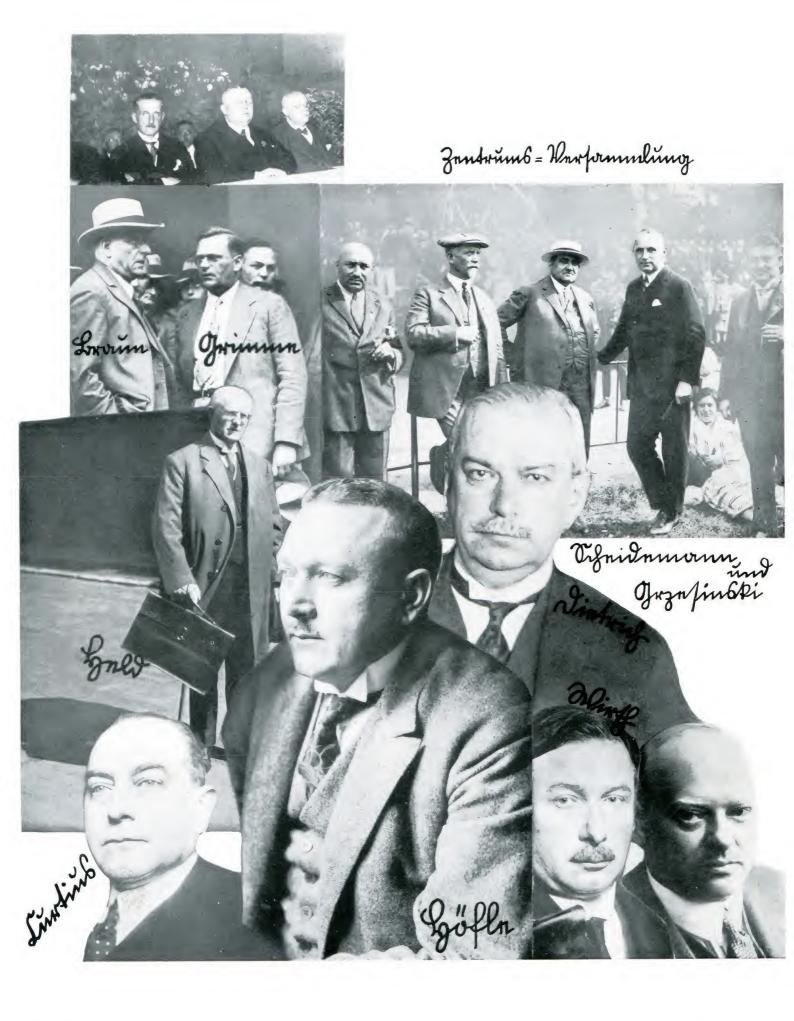

Die Jahre der "Sanierung" beginnen. Mit geliehenem Gelde täuscht man eine schwindelhafte Wirtschafts» blute vor. Die roten Parteibonzen richten sich wohnlich darin ein.

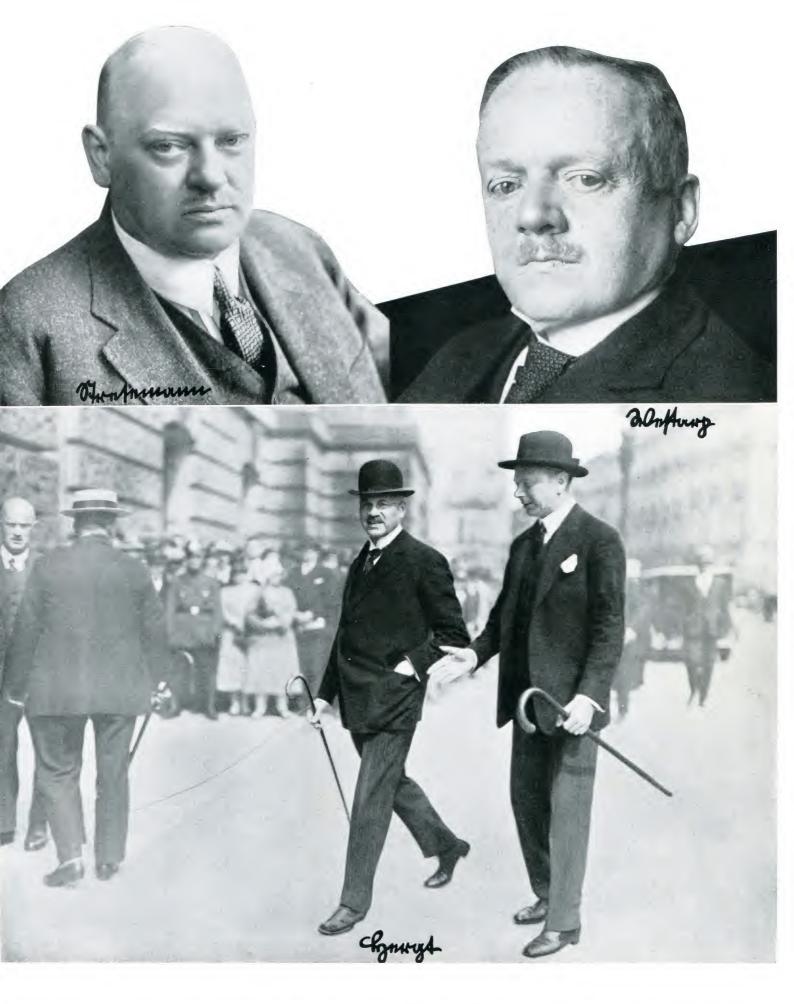

Stresemann beginnt in der Oppolition. Aber es geht ihm nur um die personliche Macht, nicht um ein neues System. Die bürgerliche Partei der Deutschnationalen versucht, die Kräfte des Widerstandes aufzufangen; aber sie selbst ist zu schwach und zu schwankend, um einzugreisen und sich durchzusezen.



Die Bonzen der S.P.D. legen Arbeiterbluse und Jakobinermutze ab. Sie tarnen sich in Cut und Zylinder. Die Republik will hoffahig werden.



Drohende Zeichen grollenden Volkszornes: Rathenau und Erzberger finken, todlich getroffen, unter der Pistolenkugel zusammen. Die Republik wehrt sich mit allen Kraften. Das Reichsbanner wird gegründet.

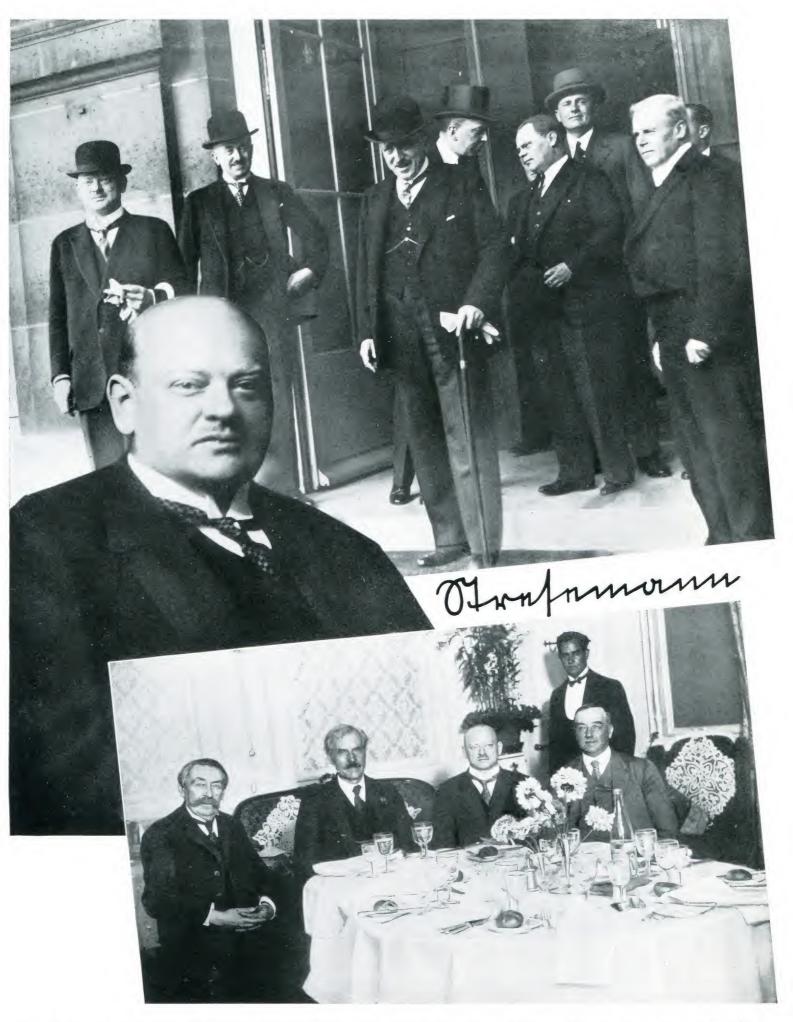

Stresemann kommt in Verfolg der verlorenen Ruhraktion an die Macht. Dun beginnt die gesehmäßige Verankerung des Versailler Vertrages und die freiwillige Durchführung der Reparationspolitik.

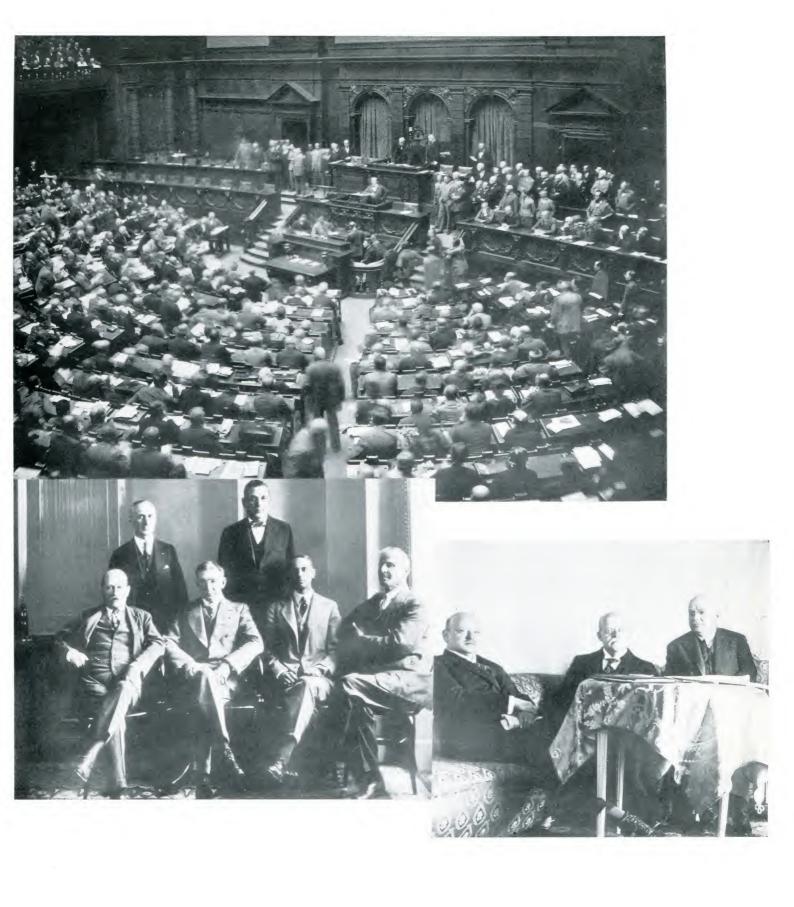

Der Dawesvertrag wird im Reichstag mit Hilfe der Deutschnationalen angenommen.



In Senf spricht Stresemann in der Freimaurersprache vom "gottlichen Baumeister der Welt". Alle verstehen ihn; Deutschland ist nun Mitglied des Völkerbundes.



Locarno und Kelloggpakt find weitere Ctappen der Stabilisierung dieses Zustandes.



Stresemann redet, redet, redet; und die Nation eilt in rasendem Tempo ihrem Tusammenbruch entgegen.



Strelemann eröffnet Ausstellungen, er wird Ehrendoktor in Beidelberg und spricht über Goethe.



Die Republik legt ihr Armeleutegewand ab. Sie macht in Geist und halt sich ihre Hofdichter.

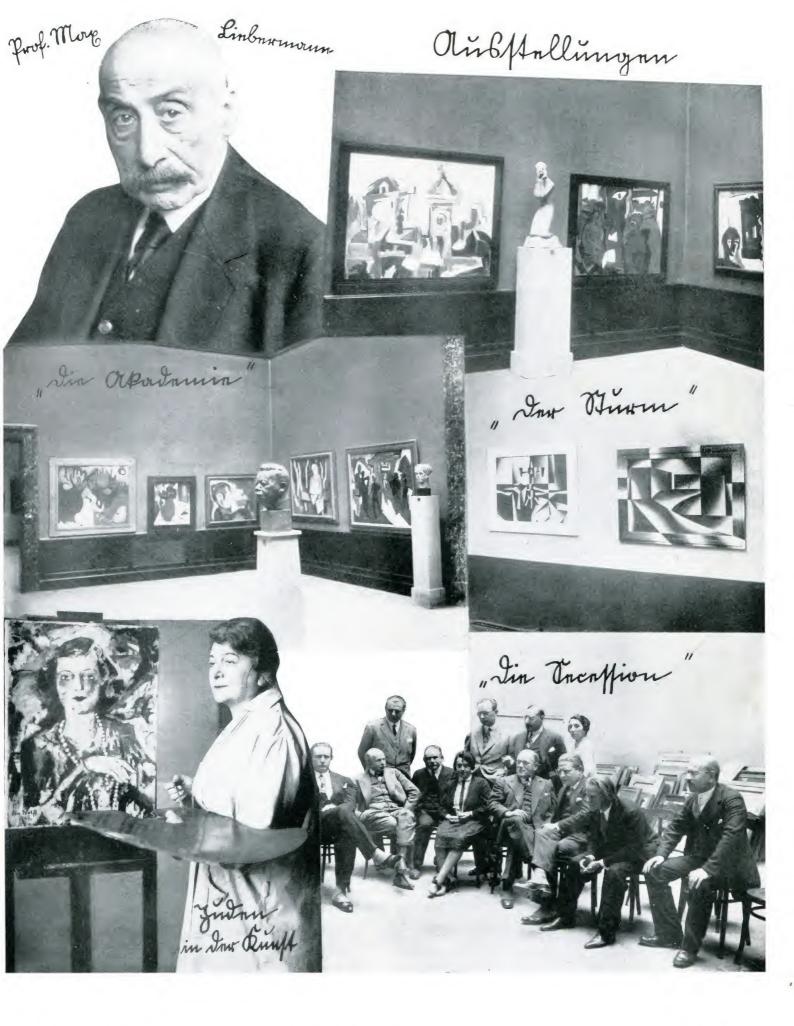

Die Juden erobern Kunst und Malerei. Ausstellungen werden angefüllt mit den Ablagerungen ihrer kransken Behirne.

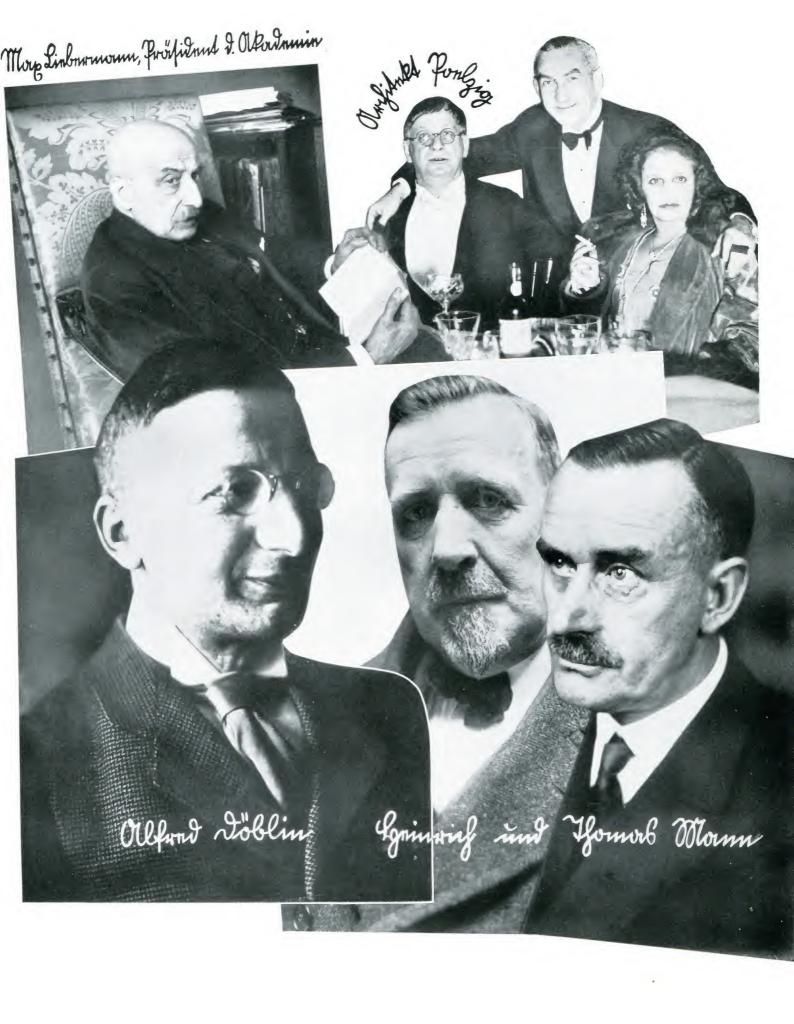

Die hohe Geistigkeit der Republik feiert den neuen Zustand in Wort und Bild.

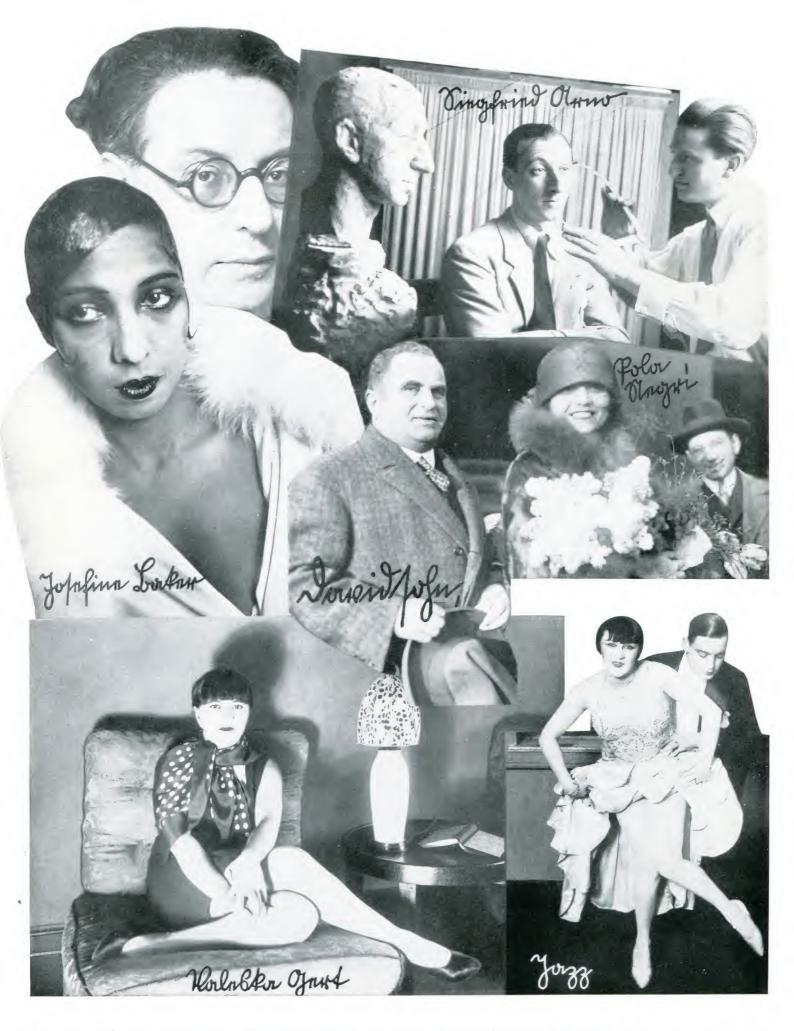

Film und Buhne werden von Juden okkupiert, und die Negertänzerin Josefine Baker in der Asphaltspresse als neue kunstlerische Offenbarung gefeiert.



Die Rotters gründen ihren Theaterkonzern. Der Jude Kortner macht in Damonie. Das Staatstheater wird ein Experimentierfeld für die bollchewistischen Künste des Leopold Jessner. Juden, wohin man schaut! Und Theater auf den Bühnen und in den Parlamenten.

Mouniment of "

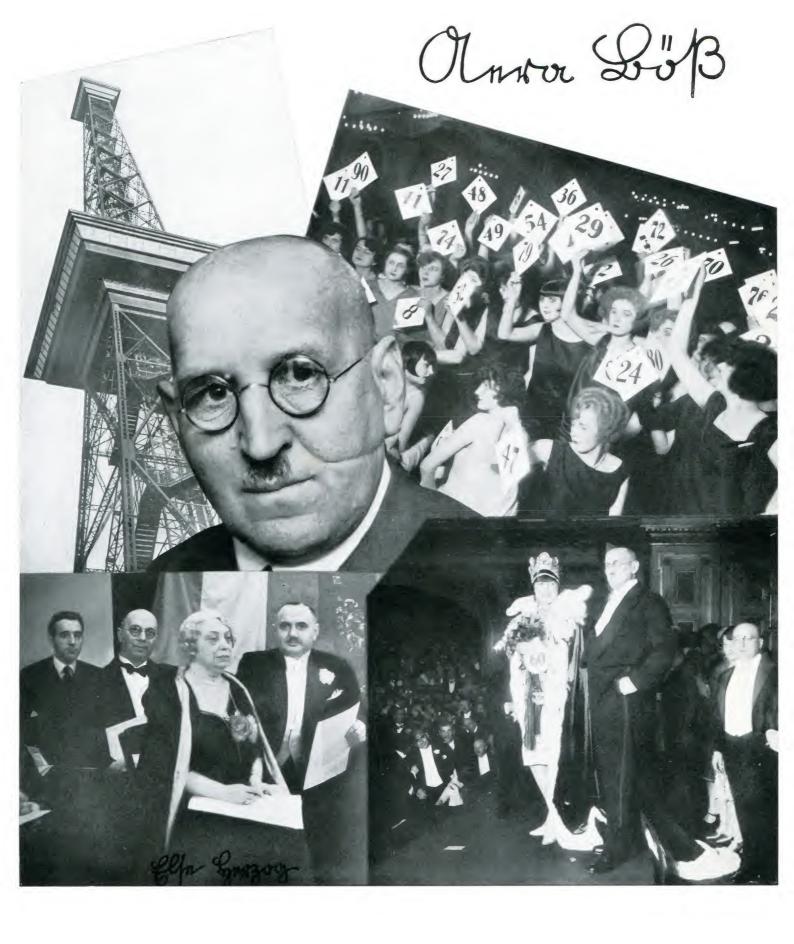

Die "Sanierung" erreicht ihren Pohepunkt. Der Oberbürgermeister Bot kront Schonheitskoniginnen und laßt sich von den Sklareks für seine Frau Pelzmantel schenken.



Die bauen sich draußen im Grunewald ihre Luxusvillen, betrügen die Reichshauptstadt um Millionensbeträge, kaufen sich kommunistische und sozialdemokratische Subjekte als Helfershelfer und liefern an Hörling die "neuen vorschriftsmäßigen Reichsbanneranzüge".



Die Arbeiter wohnen in elenden Baracken. Die Bonzen veranstalten Auto-Schonheitskonkurrenzen.



Wenn der Vizepolizeipralident Jlidor Weiß nicht, damit beschäftigt ist, Racheakte gegen das deutschbewußte Berlin zu ersinnen, dann redet er vor dem Reichsbanner oder tanzt in den großen Amusierpalasten.

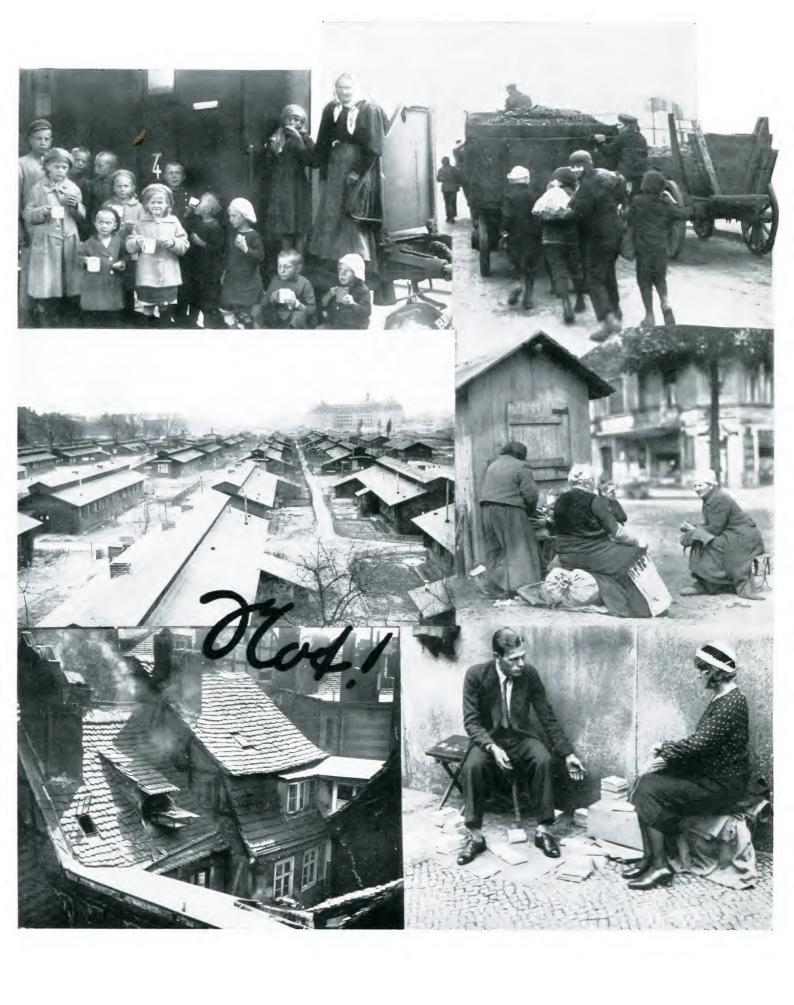

Die fot geht durch die Stadt. Hungernde und frierende Kinder, verfallene Baufer, Elend und Sorge.



Die Arbeitslosigkeit beginnt. Die Pande feiern. Auf den Stempelstellen stehen die Proletarier, um sich ihre Hungergroschen abzuholen.

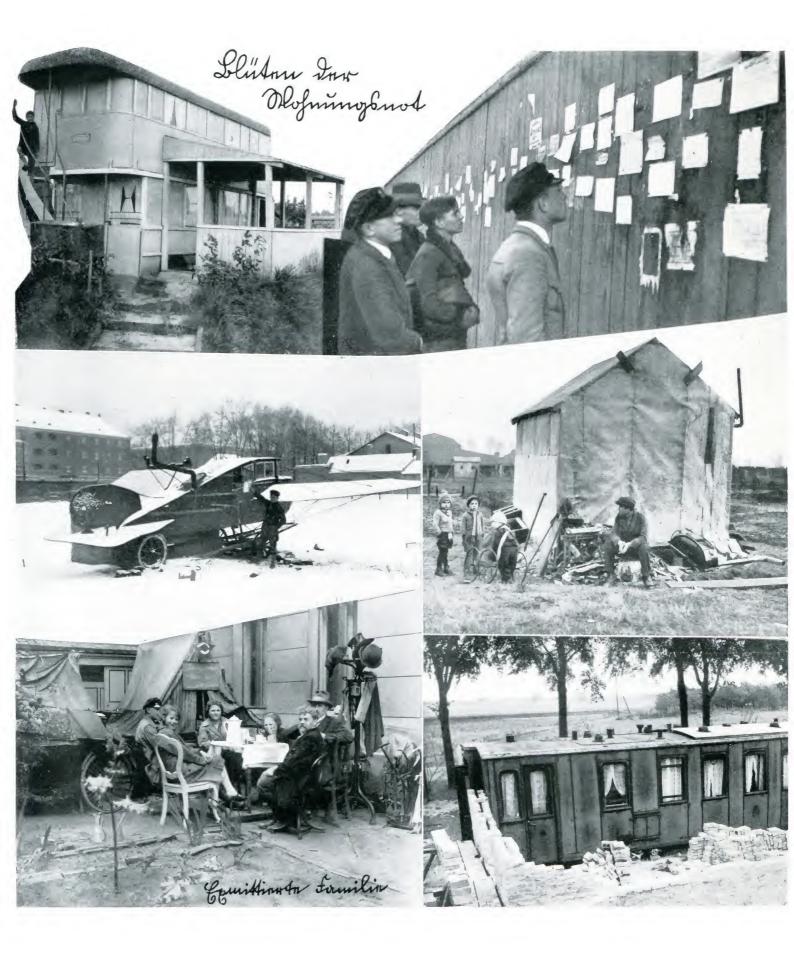

Familien werden mit ihrer ganzen Habe aus den dumpfen Wohnkellern exmittiert, weil sie die Miete nicht bezahlen konnen. Sie wohnen dann in Hohlen, Pappbuden oder ausrangierten Cisenbahnwagen.

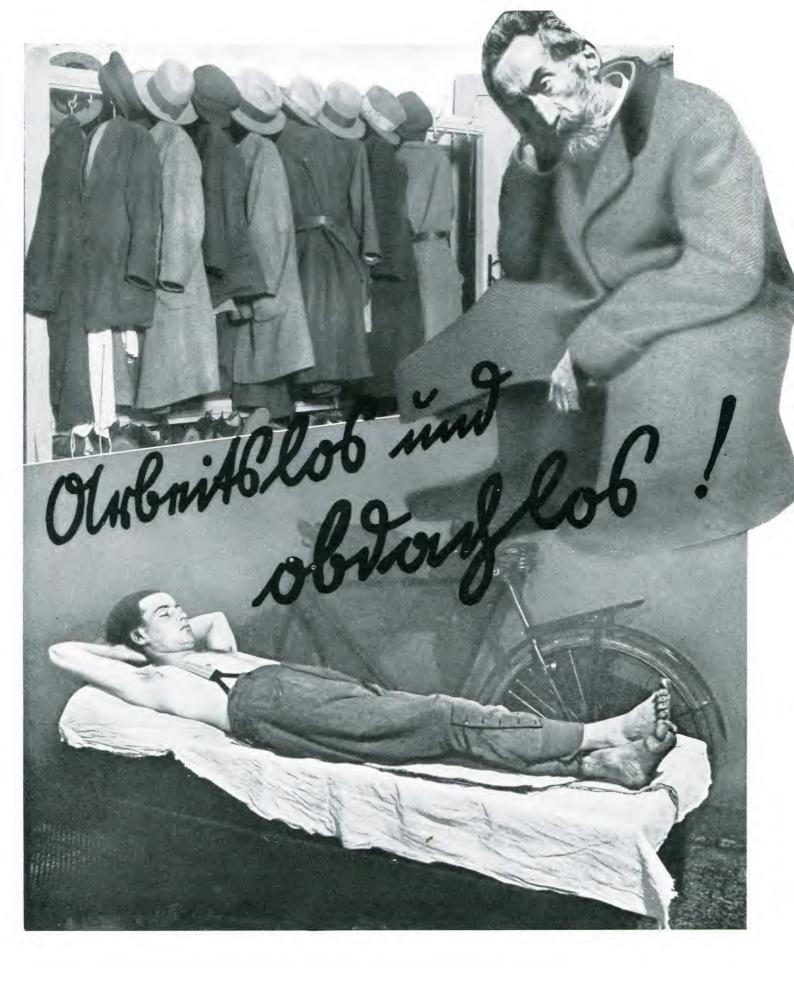

Jung und alt, gesund und schwach, arbeitslos und obdachlos, finden sie nur noch im Apl oder unter den Brücken der Kanale eine letzte Bleibe.

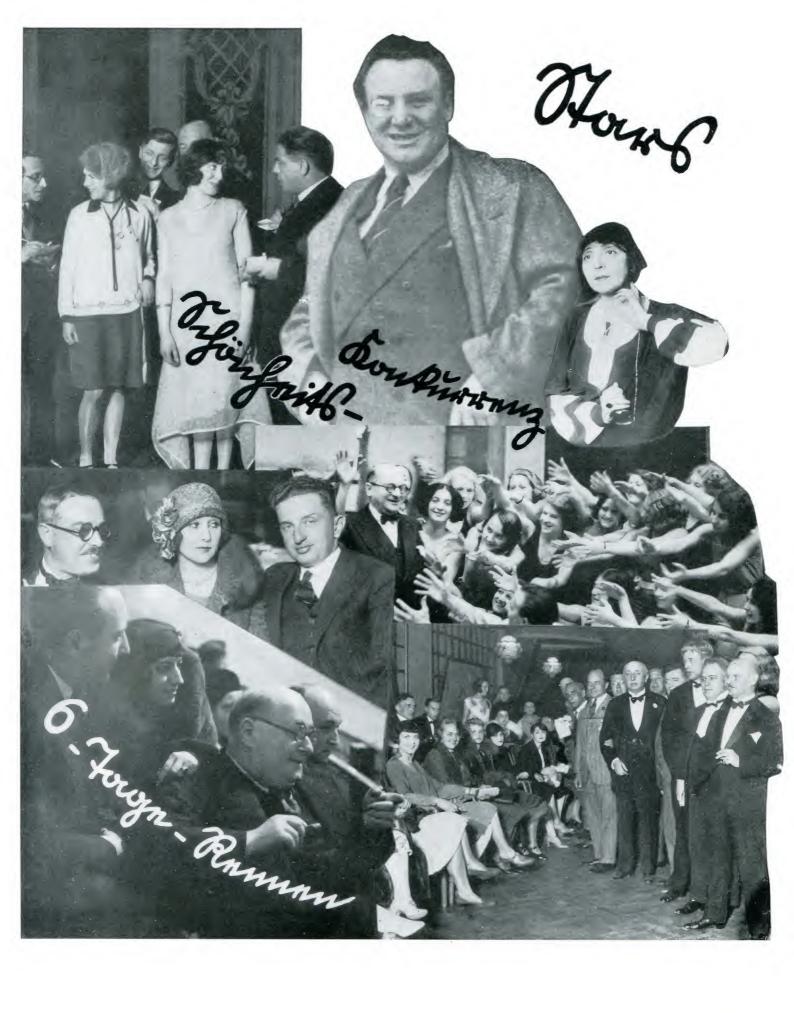

Im Welten Schönheitskonkurrenzen und trillernde Stars. Die Bonzokratie lift auf den Sechstagerennen.

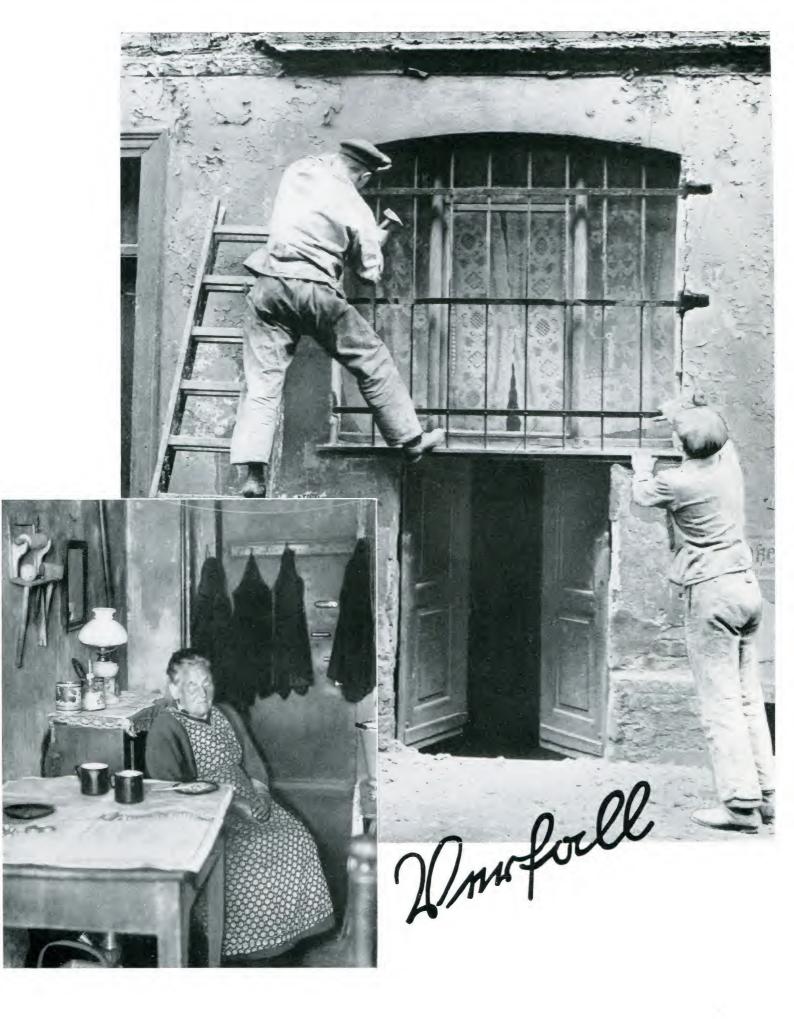

Unterdes aber hungern und frieren die Armen. Berlin ift dem Verfall geweiht.

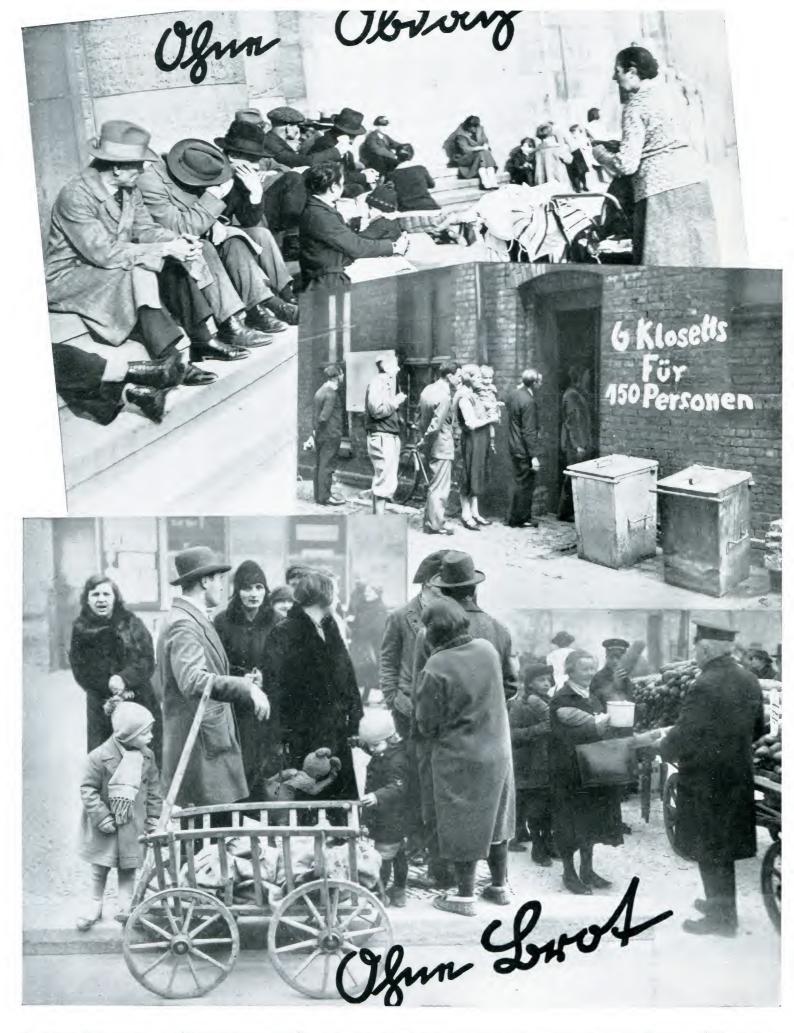

Auf den Treppen der offentlichen Gebäude litzen die Menschen ohne Obdach, auf den Tagesmärkten betsteln sie um Brot für ihre Kinder.

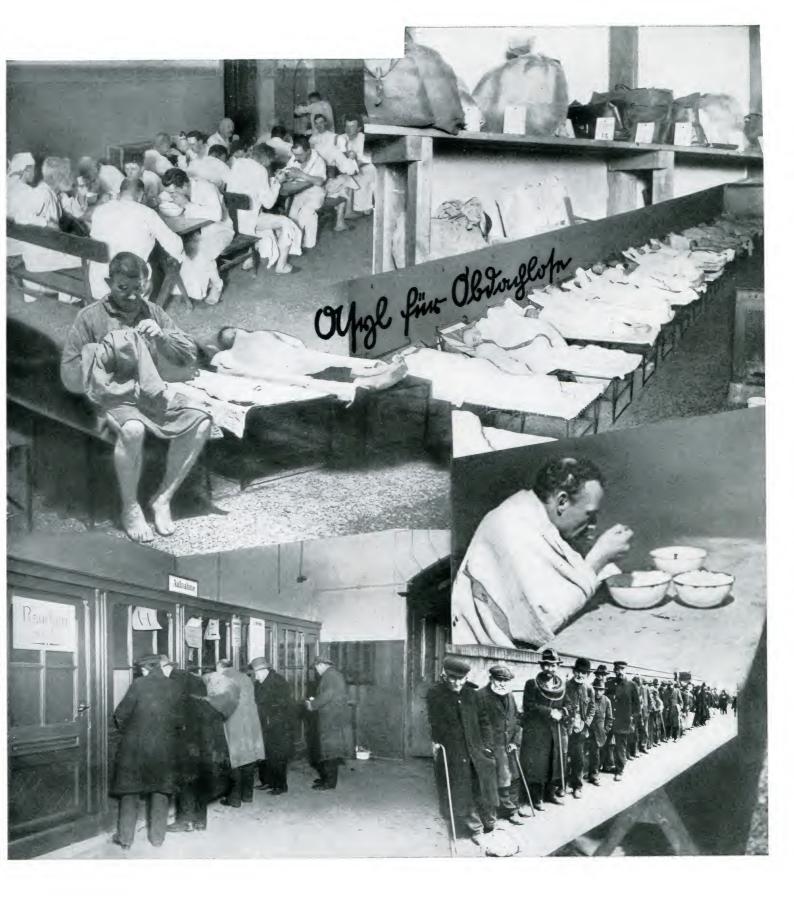

Beim Afpl fur Dbdachlose stehen sie stundenlang an, nur um einmal ihr mudes Haupt hinlegen und die verfrorenen Glieder warmen zu konnen.

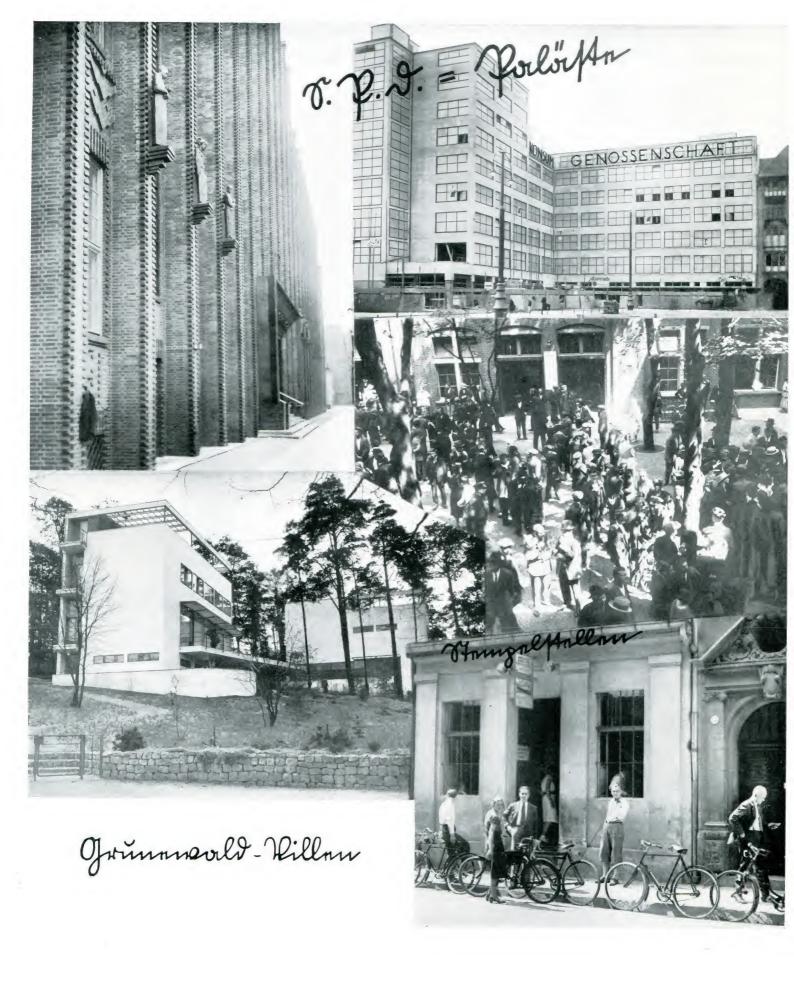

Die S.P.D. aber baut ihre Millionenpalaste. Gewerkschaftsbonzen wohnen in Marmor und Seide. In den Villen des Grunewalds haust unter ihrem Schutz der Abschaum des großen Schiebertums.



Bei einem Arbeitslosenamt stempeln hundertfunfzigtausend Menschen täglich. Ein Blick in ihre Behausung genügt, um zu wissen, daß hier Verzweiflung und Verbrechen großgezogen werden.

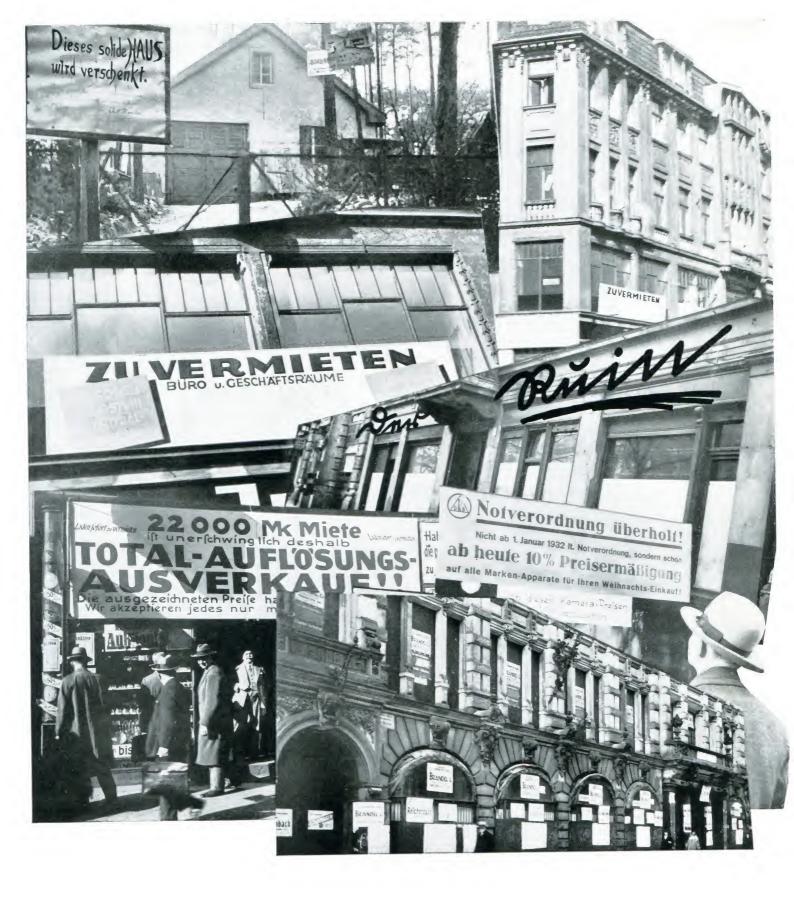

Die Sanierung, die Scheinblute der Wirtschaft, endet im Zusammenbruch. Der Ruin ist da.

J. Ol. monoppinner!

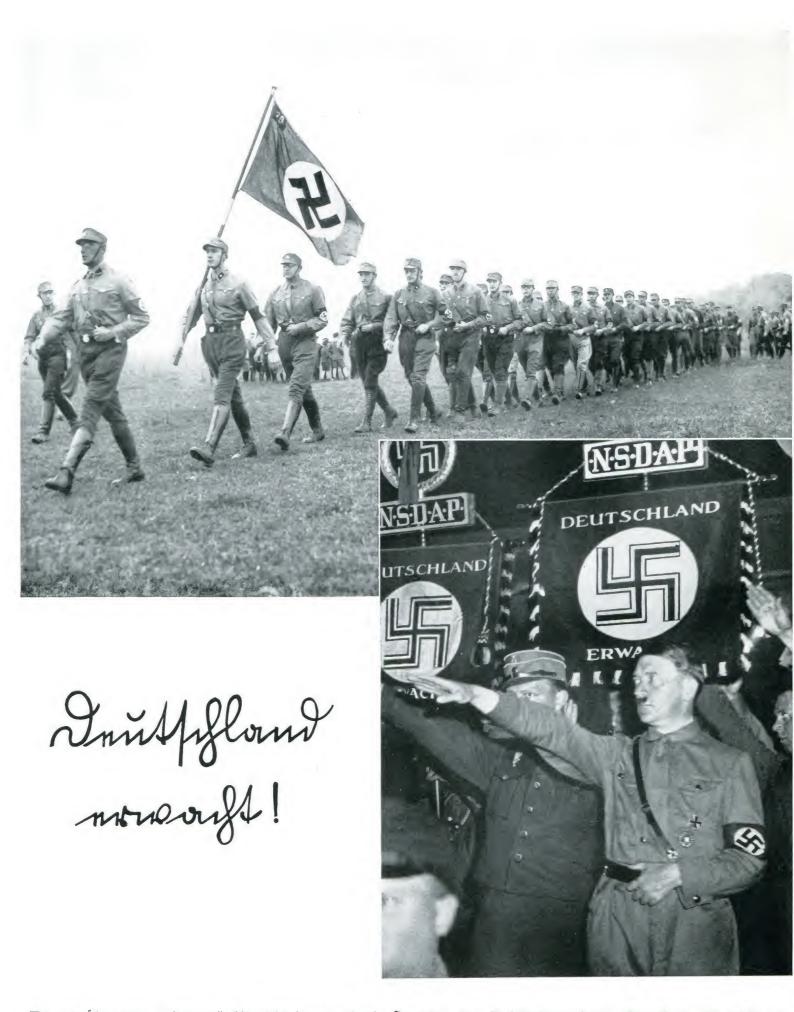

Da erdrohnt zum erstenmal Marschtritt durch die Straßen der Reichshauptstadt. Der Ruf "Deutschland erwache!" wird, von wenigen erst, in die steinerne Wüste des Asphalts hincingeschrien. Der Kampf um die Fahne beginnt. Adolf Hitler halt segnend seine Hand darüber.



In München hatte es angefangen. Aus kleinen Trupps von Arbeitern und Frontsoldaten wuchs die deutsche Freiheitsbewegung. Ein unbekannter Gefreiter des Weltkrieges hob sie aus der Anonymität einer Sekte zur ersten Bedeutung empor.

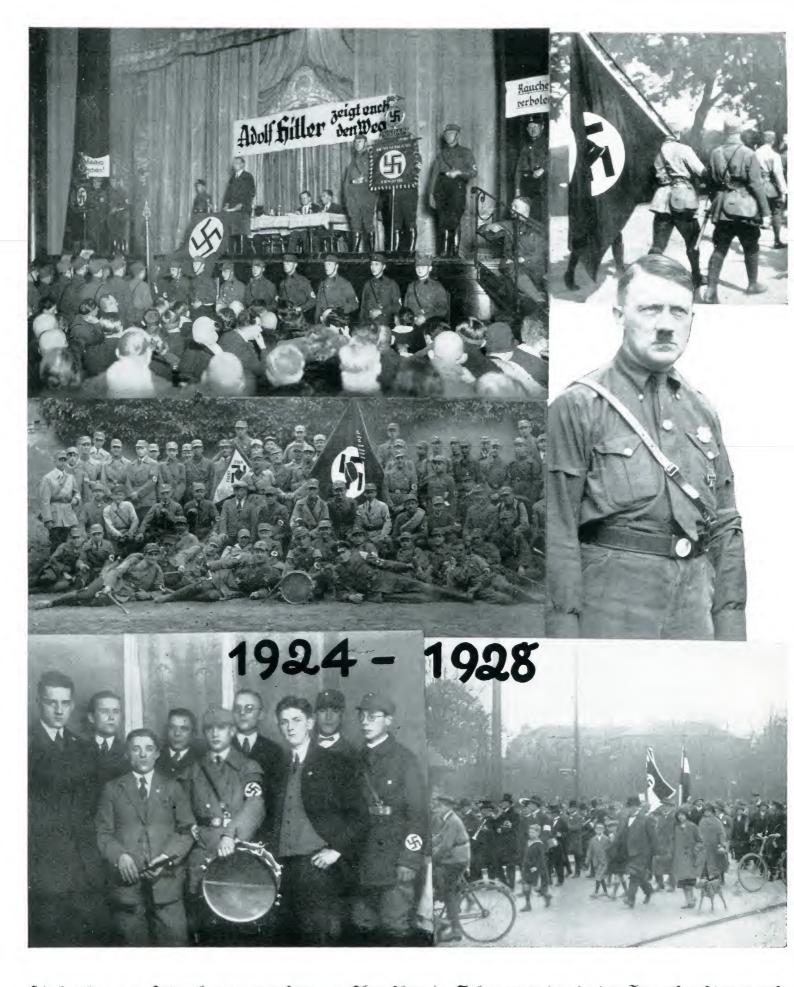

Sie brach am 9. November 1923 zusammen. Aber schon im Jahre 1924 wurde der Kampf auss neue ausgenommen. Diesmal nicht nur von Süddeutschland, sondern mit verstärkter Wucht und verbissenerer Entschlossenheit in ganz Deutschland, auch in der Reichshauptstadt. Die ersten bescheidenen Gruppen beginnen sich zu bilden. Verlin sieht die erste Hakenkreuzfahne.

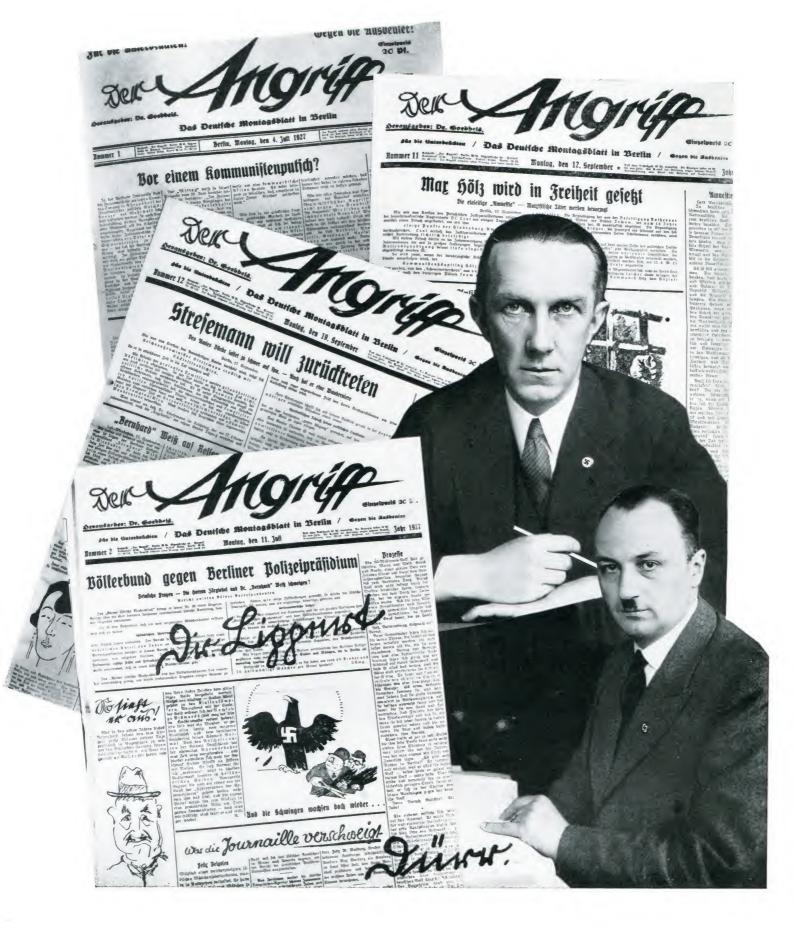

Aus Blut und Tranen erhebt lich die stolze Bewegung. Im Angriff nimmt sie Position über Position. Zum ersten Male lernt der Gegner sie kennen und fürchten.



Die S.A. ist die Trägerin des aktivistischen Kampfes. Wenige Arbeiter und Angestellte schwören ihren Sid auf die Fahne und geloben, nicht zu ruhen und zu rasten, bis die Reichshauptstadt wieder dem Deutschtum gehört.



Auf Übungen in der Mark stählen sie Körper und Geist und bereiten sich vor auf den schweren Entscheidungsskampf, der ihrer harrt.

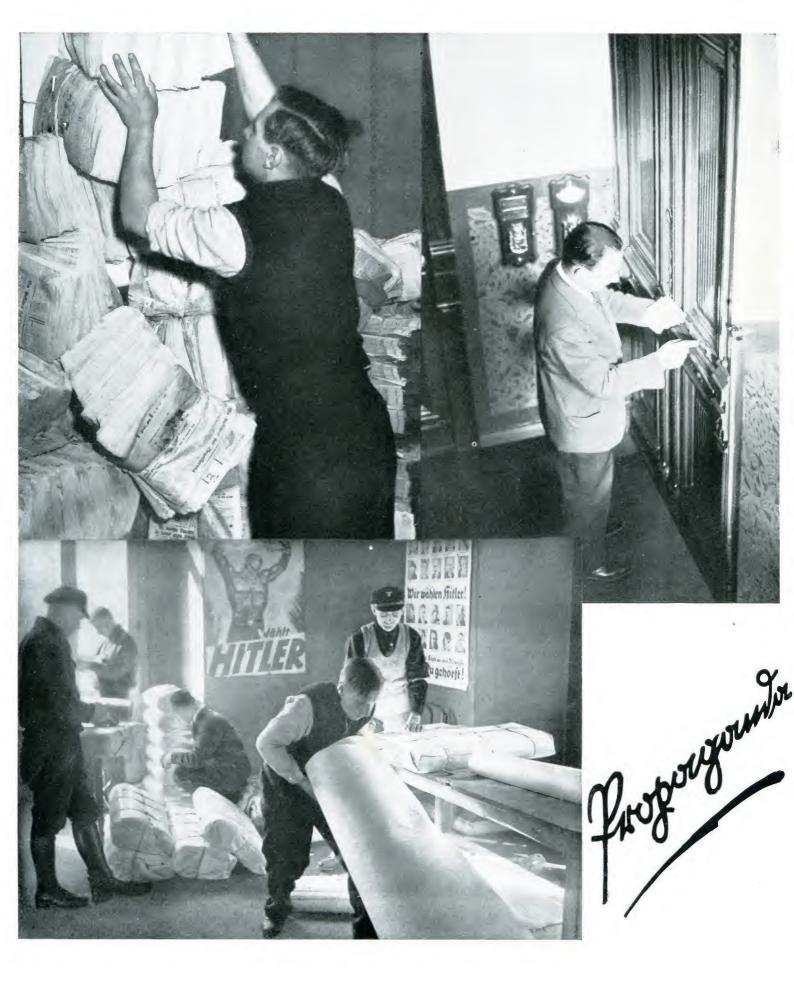

In verschwiegenen Käumen betreiben sie die erste Organisation einer großzügigen Propaganda. Von ihren eigenen Hungergroschen kaufen sie das Druckmaterial und stecken es zu unbewachter Zeit in die Briefskästen der Wohnungen hinein.

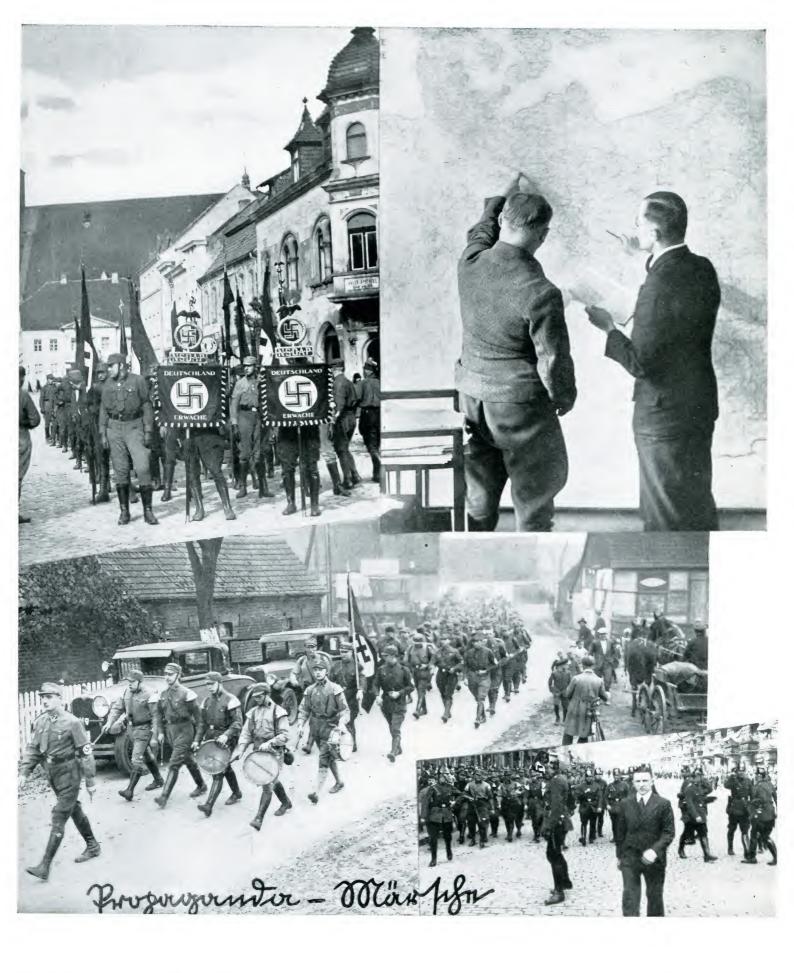

In Teltow, vor den Toren Berlins, marschieren sie zum erstenmal mit einigen hundert Mann hinter den leuchtenden Standarten auf. Unter schweren Feuergesechten bahnen sie sich am Bahnhof Lichterseldes-Ost den Weg durch die rote Kommune und marschieren dann — eine finstere Drohung — am Sonntagabend in den lichterübersluteten Westen hinein.

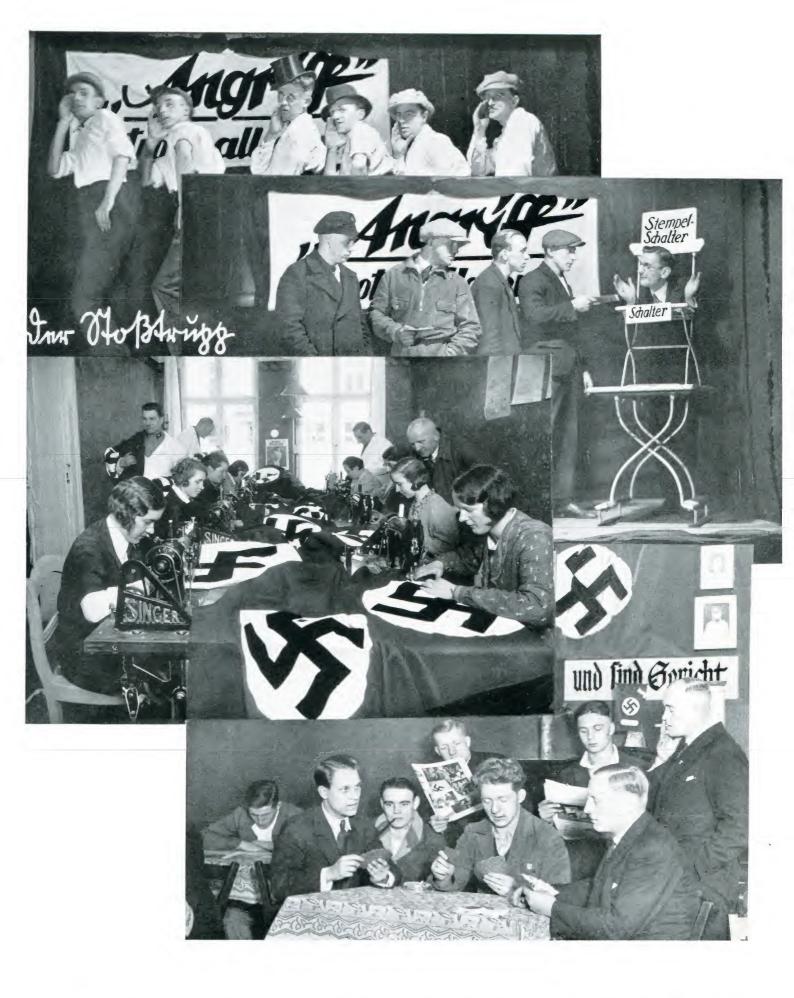

Mit bitterem Humor ziehen sie gegen das System zu felde. Stocktrupps der faust und des Geistes. Die jungen Mådchen nåhen ihre Fahnen und Unisormen. In den S.A.-Aneipen sizen sie zusammen und pslegen echte, jugendliche Kameradschaft.

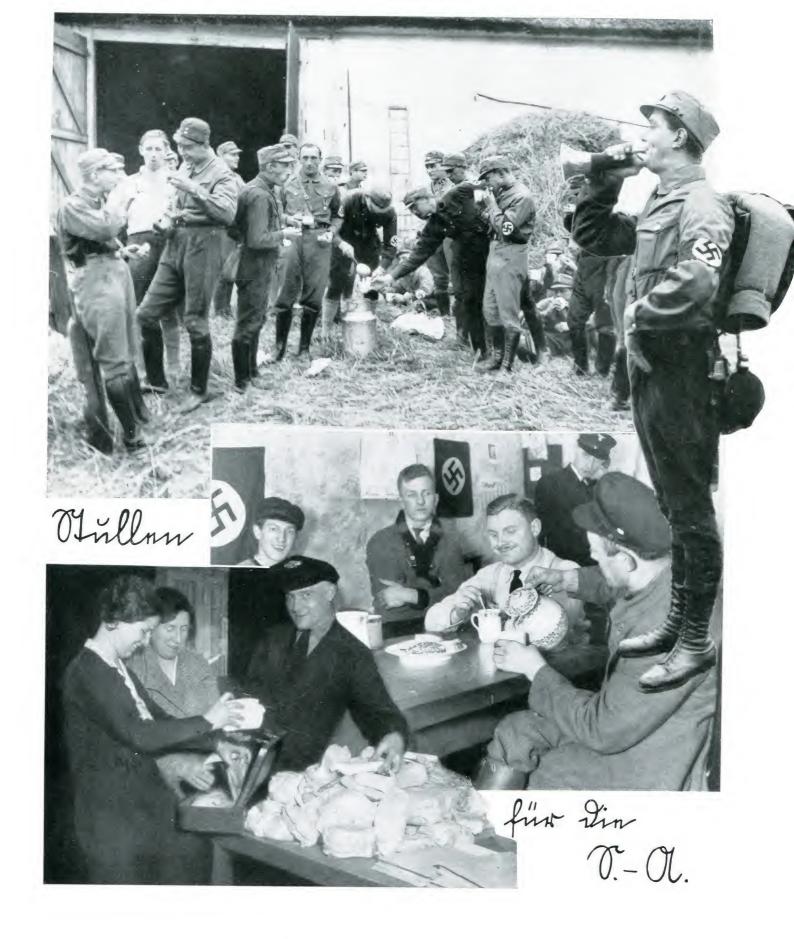

Wenn lie marschieren, dann wird bruderlich geteilt. Sie bilden von unten herauf die kommende deutsche Volkssgemeinschaft, in der es weder Prosetarier noch Bürger, sondern nur Soldaten der deutschen Revolution geben soll.



Im Jahre 1927 treffen sie zum großen Parteitag in Dürnberg zusammen. 40 Arbeiterjungens marschieren zu fuß von der Reichshauptstadt in die Dürerstadt, um Adolf Hitler zu sehen.

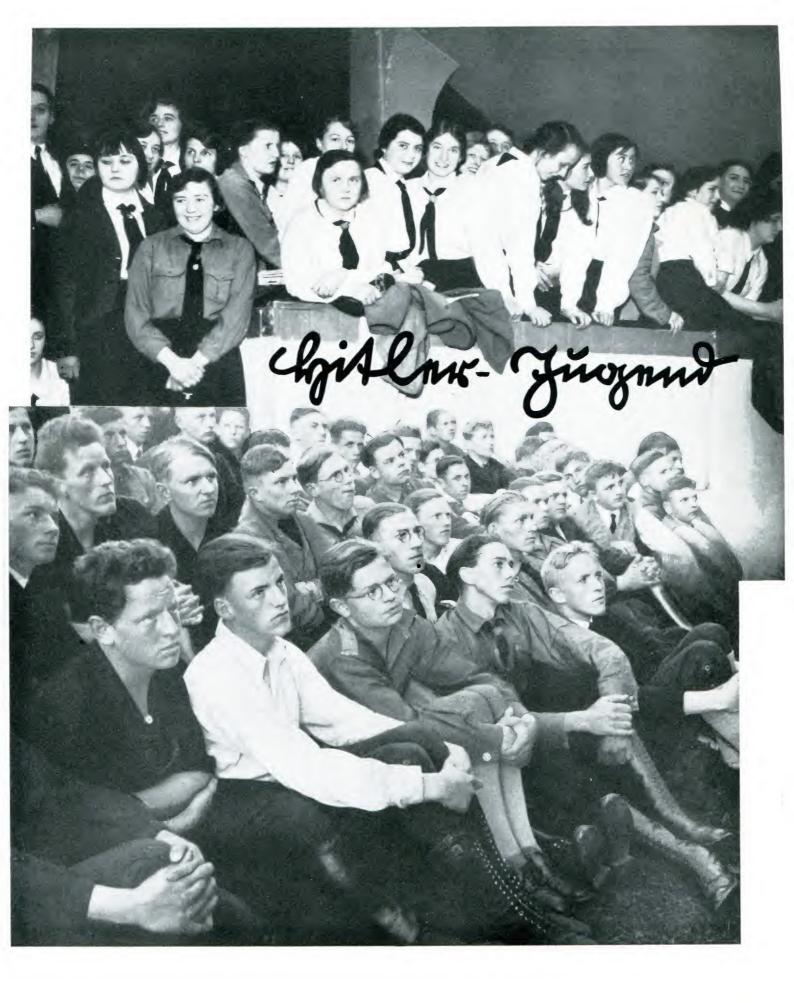

Andächtig lauscht hier die Jugend den Worten des Führers und ist entschlossen, mit ihm zu kämpfen, bis das Reich zurückerobert worden ist.



Muhlam ist der Dienst der Berliner S.A. Manner. Mit kleinen Gruppen ziehen sie in die Mark; Trommeln drohnen und Pfeisen singen. Von Haus zu Haus wird Propagandamaterial verteilt, und in strammem Marsch geht es dann wieder nach Verlin zurück.



Der rote Terror raft in der Reichshauptstadt. Duzende von Toten und Tausende von Verwundeten fallen ihm zum Opfer. Die Arankenhäuser sind den Verletzten verschlossen, so daß der Partei nichts anderes übrigsbleibt, als ein eigenes Arankenhaus zu schaffen.



Todesopfer werden zu Grabe getragen. Die Kommunisten machen ihre Parole "Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft!"dreifach wahr. Aber die Gefallenen marschieren im Geist in den Reihen der braunen Kolonnen mit.

Therow ind Amelologimes

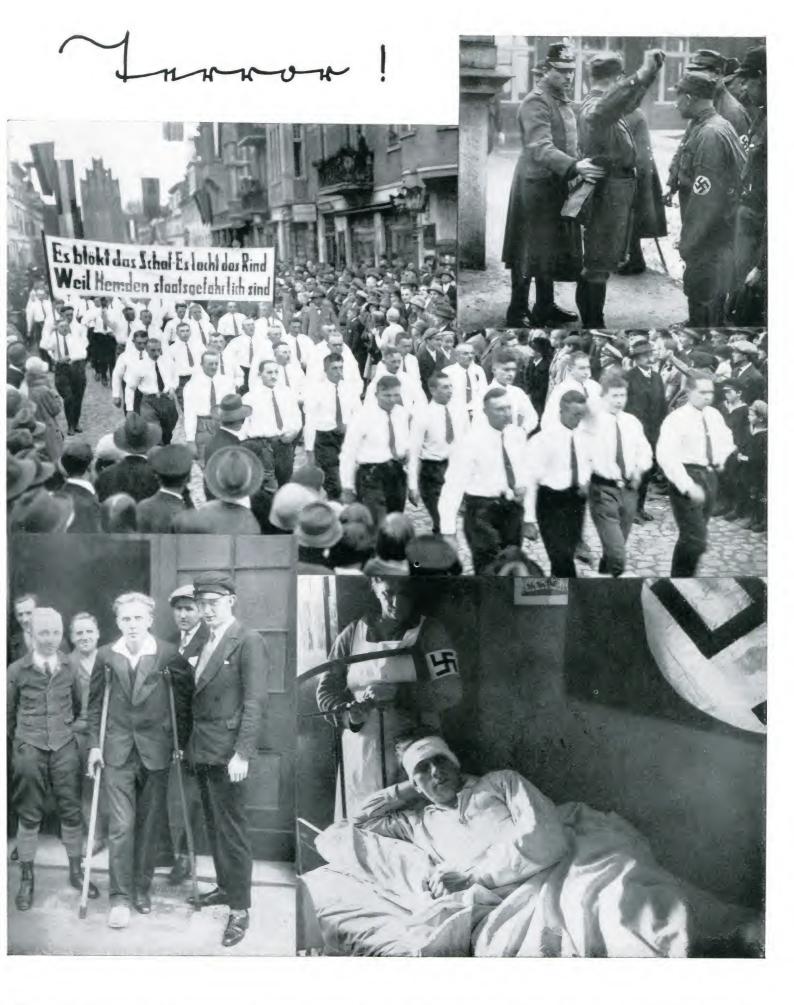

Man zieht ihnen die Braunhemden aus, damit sie einander nicht erkennen und sich nicht gemeinsam versteidigen können. Man nimmt ihnen die Waffen ab, damit sie schutzlos dem roten Mob preisgegeben sind. Mit schweren Schüssen liegen sie in den Krankenhäusern und sind vielsach langem Siechtum überantwortet.

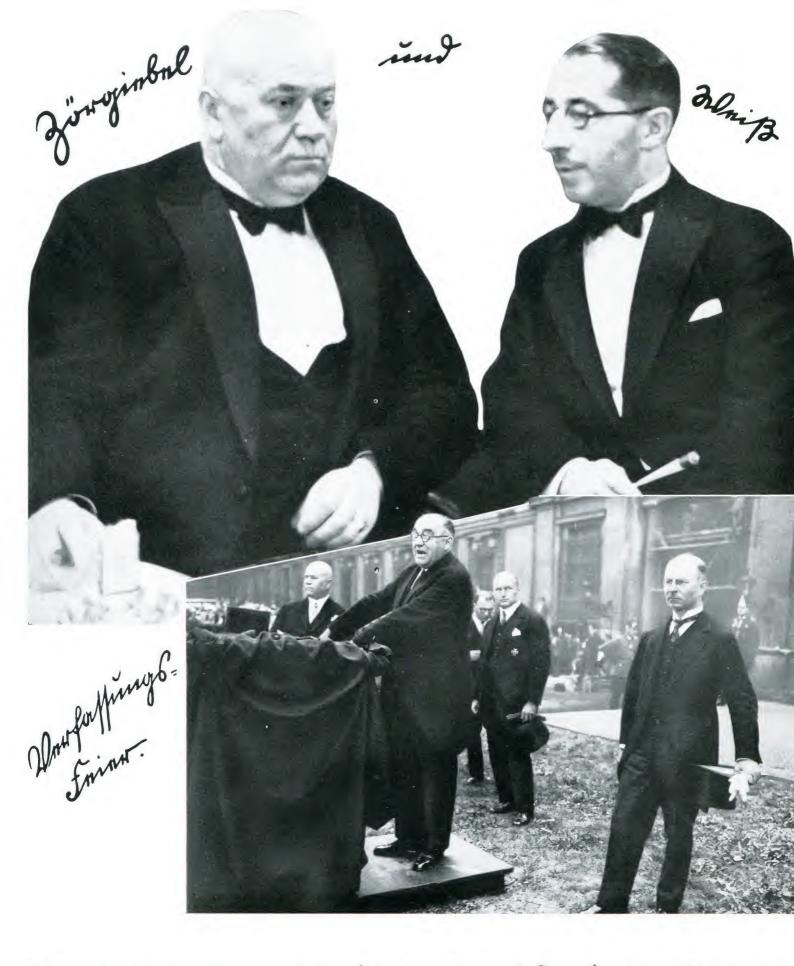

Am Alexanderplat, aber relidieren die Wahren Schuldigen. Dort treibt Herr Zörgiebel sein Unwesen, der im November 1918 versprach, die Engländer würden auf ihren Schiffen die rote Fahne hissen. Dort wütet der Jude Weiß, der dem Nationalsozialismus den Tod geschworen hat, und der Oberbonze Grzesinski fragt erstaunt, warum denn der "Ausländer" Hitler noch nicht mit der Hundepeitsche aus Deutschland gejagt worden sei.



Wieder rufen die roten Volksverführer die Massen auf. Im Luftgarten wehen die Fahnen der Revolte.

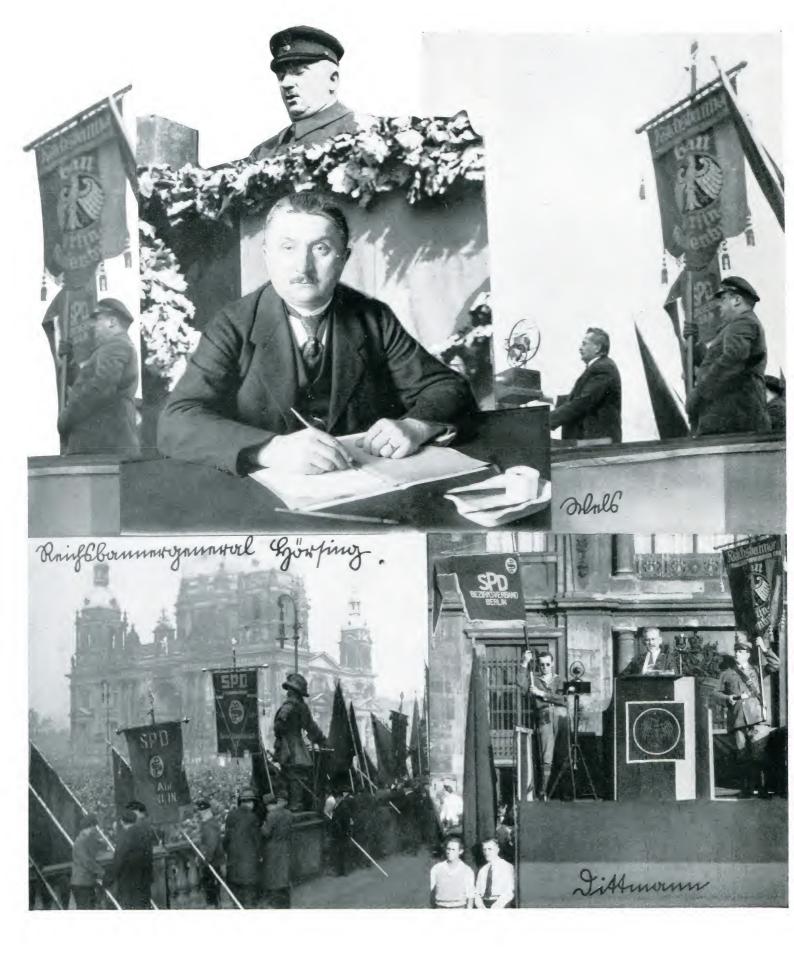

Die Dittmann und Wels hetzen zum Burgerkrieg, und der Keichsbannergeneral Hörsing schwört, daß er die Nationalsozialisten bis zum letzten Mann vernichten werde.



Der Mordbrenner Polz taucht wieder in Berlin auf. Thalmann organisiert im Dunkeln aufs neue den Roten Frontkampferbund. Die K.P.D. wird die stärkste Partei der Reichshauptstadt.

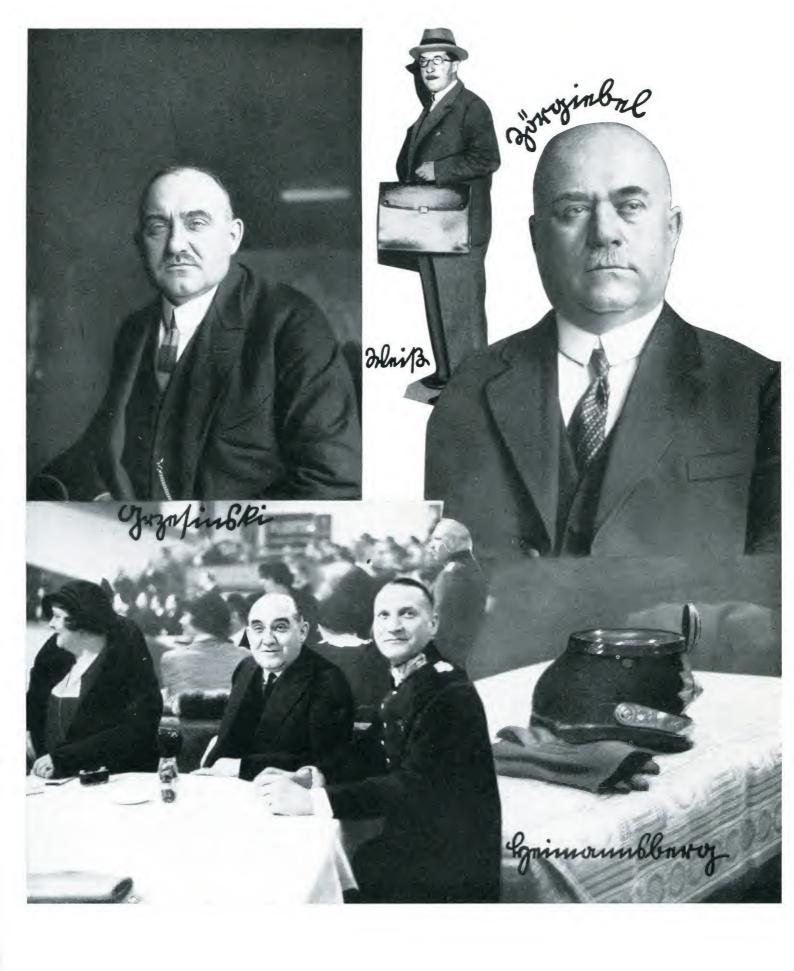

Der Jude Weiß reilt jeden Tag nach Moabit, um den Nationalsozialismus in Prozessen zu ersticken; Zorzgiebel und Grzesinski spielen den Biedermann. Auf den Tischen der Versammlungen aber liegt der Polizeistschako als Zeichen der Freiheit des Geistes und der Meinung.

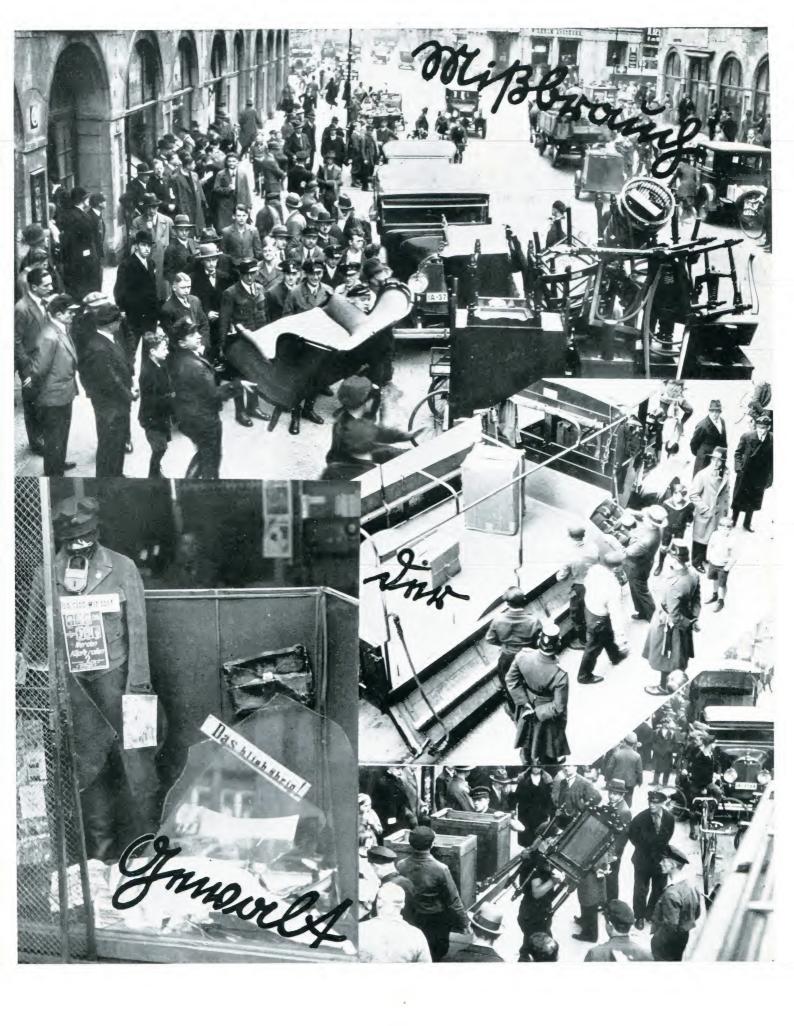

In schnodem Migbrauch der Gewalt wird die S.A. aufgeloft, ihre Lokale geräumt, ihre Uniformen verboten.



Unterdes aber darf die K.P.D. ungehindert zum Bürgerkrieg rusten und in der Antisalchistischen Aktion den roten Mord organisieren.



Selbst die Jugend bleibt von diesen Volksvergiftern nicht verschont. Schon taucht die rote Marine wieder auf. Der Stern der Sowjets wird durch die Strahen der Reichshauptstadt getragen. Moskau arbeitet gut.

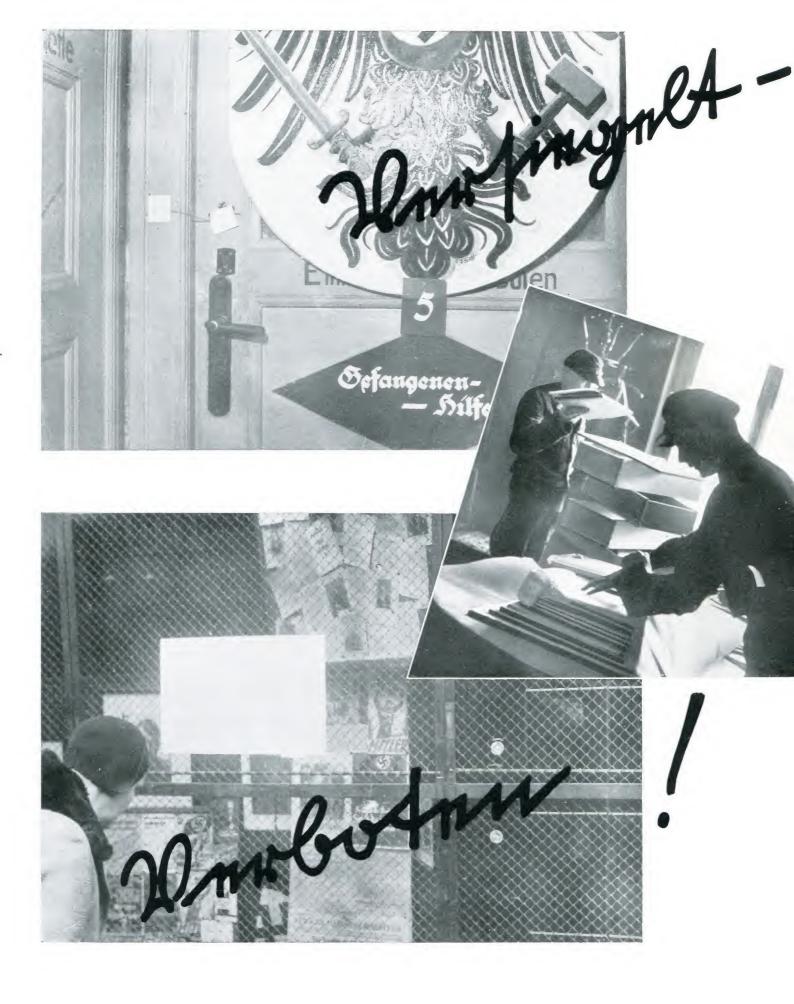

Gefangenenhilfe, S.A. fürlorge, Buchereien, Laden, Gelchaftsraume und Organisationen verboten, berefiegelt, beschlagnahmt!



Aus den S.A.-Unterkunften werden die Betten auf die Straße geworfen. Tausende von jungen Deutschen lind obdachlos, dem Hunger und der Kalte preisgegeben. Vom Balkon des koniglichen Schlosses aus aber schauen die Grzelinski und Weiß hohnisch auf die protestierenden Massen des deutschen Berlin herunter.

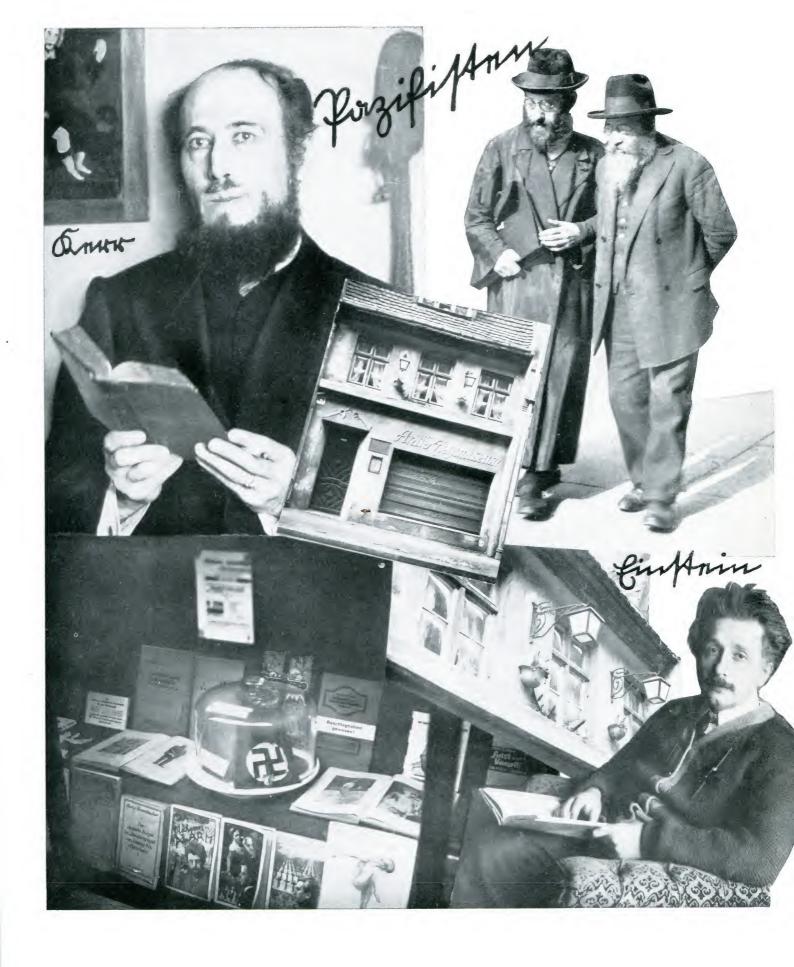

In den großen judischen Weltblattern hezen die intellektuellen Juden, die eigentlichen Urheber und Dutznieher des latenten Bürgerkrieges. Hinter der Maske des Pazifismus verbergen sie ihre eigene blutruns stige Gesinnung.

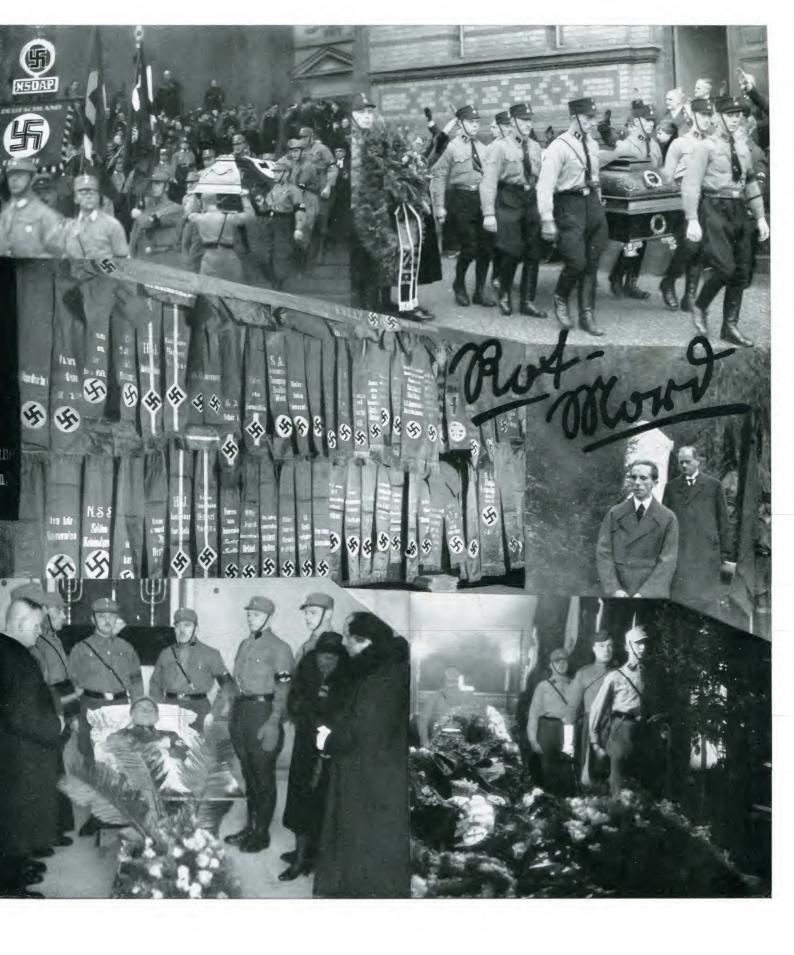

Woche um Woche tragen die Braunhemden einen toten Kameraden zu Grabe. Hilflog und verlassen weinen an ihren Bahren arme Mutter und Braute. Der Schrei des Zornes und der Emporung verhallt ungehört.



Stumm und ftarr stehen die Sturme mit ihren Fahnen und Standarten bei den offenen Grabern der Toten. Mit zusammengebissenen Lippen schweigen sie Bitterkeit und Hatz in lich hinein.

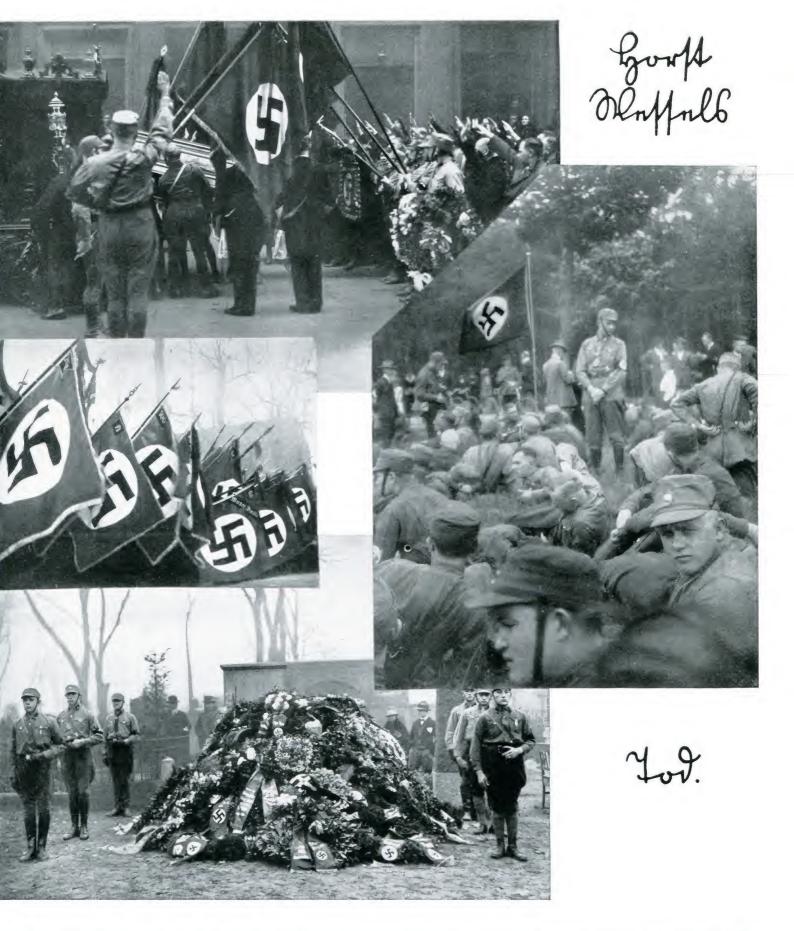

Vom Sarge Porst Wessels mussen sie die Fahne herunternehmen, weil der Alexanderplaz das gebietet. Sie durfen nicht hinter seiner Leiche marschieren, das würde die öffentliche Ruhe und Ordnung stören. Kommunisten aber versuchen, sie aus dem Totenwagen zu zerren, und über die Friedhofmauer haben sie in großen schwarzen Buchstaben zwisch und frivol die Worte geschrieben: "Dem Zuhälter Porst Wessel ein leztes Heil Pitler!" — Aber der Tote ist nicht tot. Er seht und marschiert mit den braunen Kolonnen. Aus dem Grabe noch dröhnt seine Stimme, und es klingt wie keste Zuversicht: "Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!"

Thosh Donnes



Der Kampf gegen Poung tritt in sein entscheidendes Stadium. Mit niegesehener Wucht stürmt die breite Angriffsfront gegen den Verskladungspakt an. Kapitulieren? Niemals!



Adolf Hitler spricht im Sportpalast. "Der Kampf, der einst die Ketten bricht!" In der Hedemannstraße aber vor der Geschäftsstelle der N.S.D.A.P. laßt der Jude Weiß seine Polizeiautos auffahren, und drauben auf den Straßen veranstaltet er Gummiknuttelattacken gegen das erwachende Berlin.

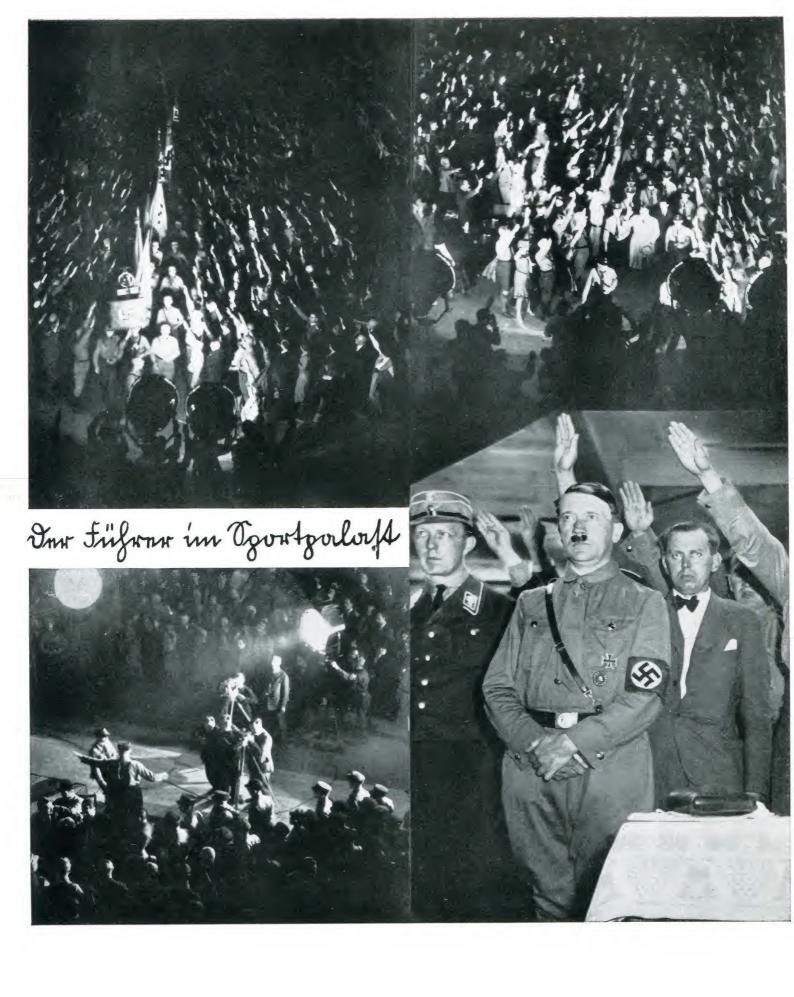

Immer wieder zieht der Führer unter unendlichem Jubel in den Sportpalast ein, gibt den Massen Mut zum Kämpfen und Ausharren, reifzt sie empor aus Verzweiflung und Schande.

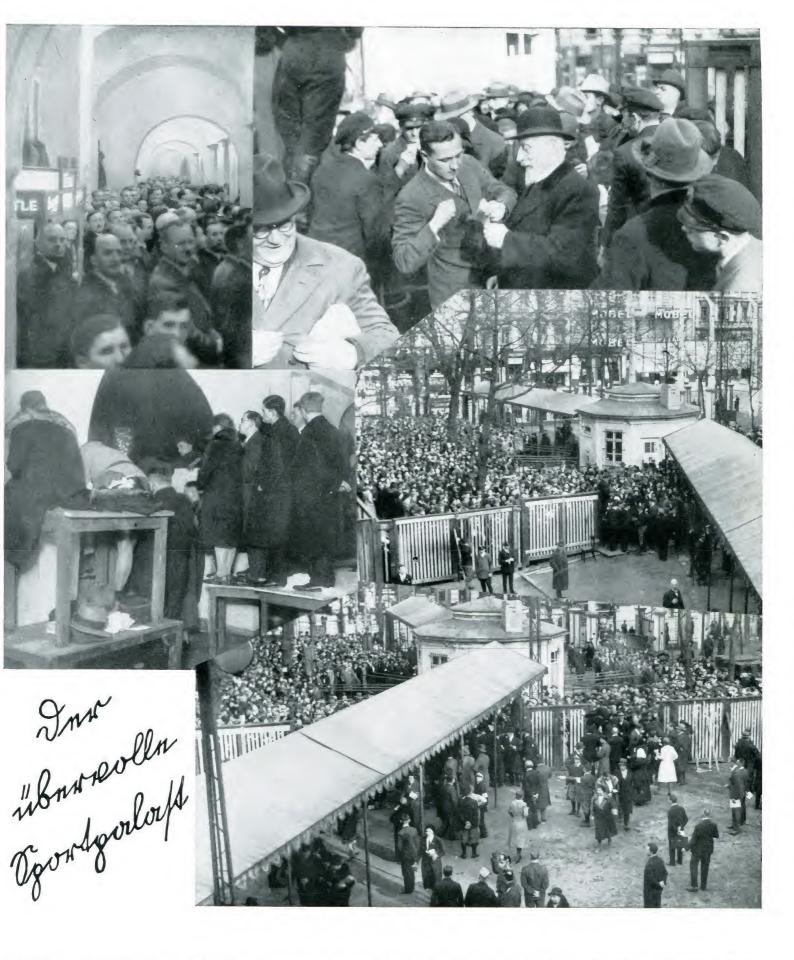

Der Sportpalalt wird die Tribune, von der aus der Redekampf mit dem Spstem ausgefochten wird. Huns derte Male ist er bis in die höchsten Känge überfüllt. Mittags schon stehen die Menschen einlaßbegehrend in Massen vor den Toren. Alt und jung und hoch und niedrig gibt sich hier ein Stelldichein. Jede Versammlung füllt die Reihen mehr. Aus Hunderten werden Tausende und aus Tausenden Zehntausende. Berlin erwacht langsam; der Adler der Hitlerstandarte breitet die Flügel aus und erhebt sich stolz über dieser Stadt.

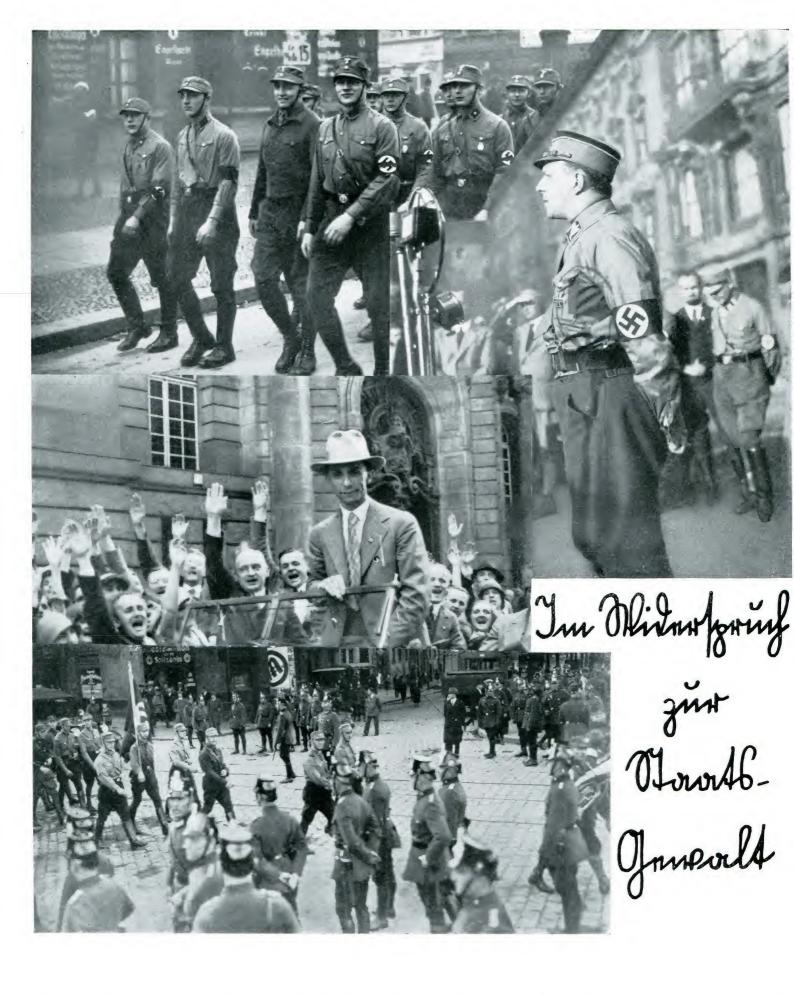

Noch einmal versucht es das System mit Prozessen. Es ist umsonst. Von der Rampe des Lustgartens herab drohnen die Anklagen in die Wilhelmstraße herüber, und hinter den Anklagern marschieren die braunen Kolonnen als Avantgarde der kommenden Revolution.

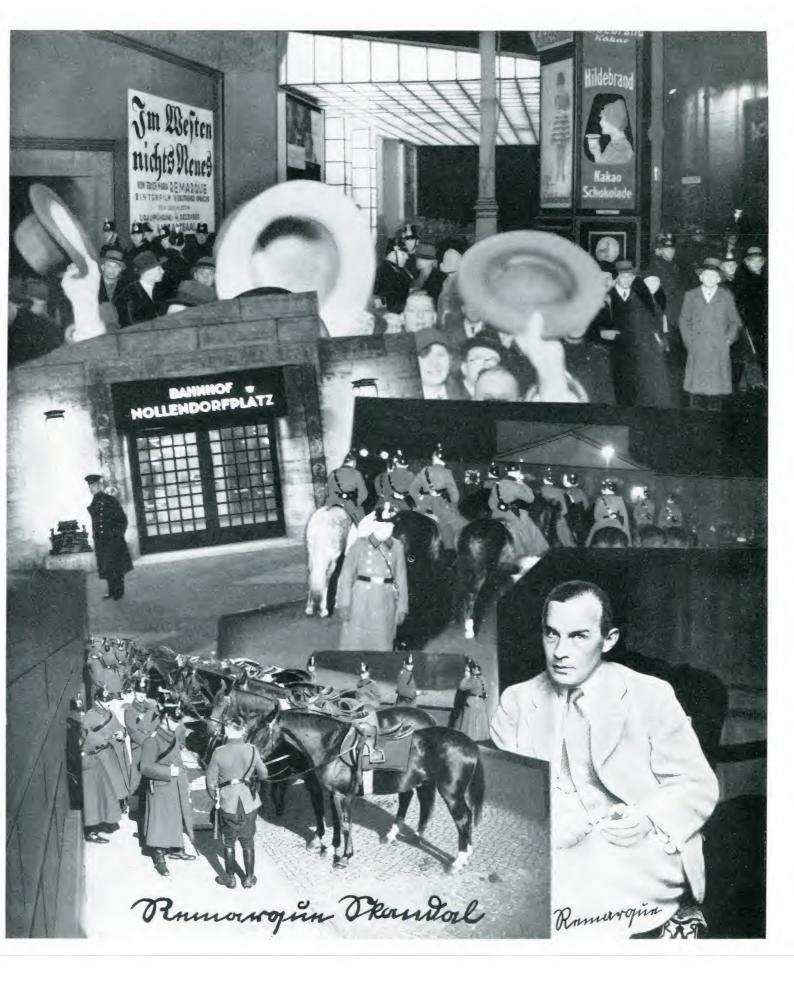

Das deutsche Berlin erhebt sich gegen die Schmach des Remarque-Skandals. In immer sich wiederholenden Massendemonstrationen zwingt es der roten Regierung seinen Willen auf. Der Film muß unter dem Druck des Volkes abgesetzt werden.

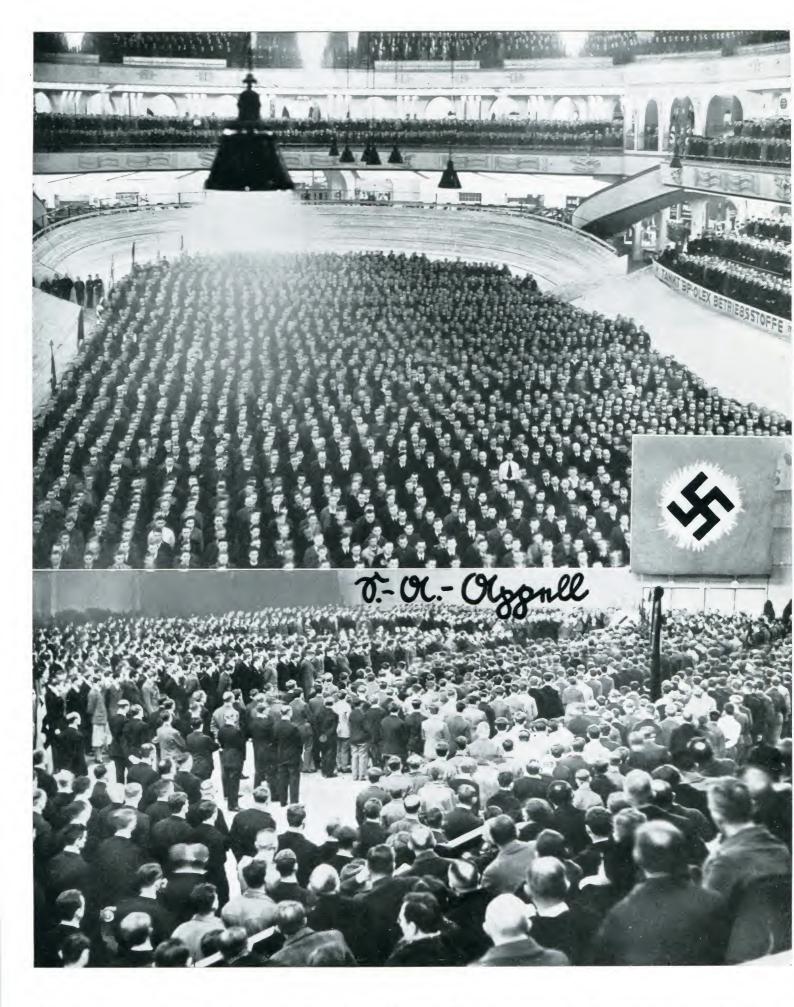

Im Sportpalast stehen sie vor ihrem Juhrer zum Appell. Man hat ihnen die Braunhemden, aber nicht die Gesinnung ausziehen können. Mann an Mann und Kopf an Kopf, so harren sie in eiserner Ruhe der Befehle zu marschieren.

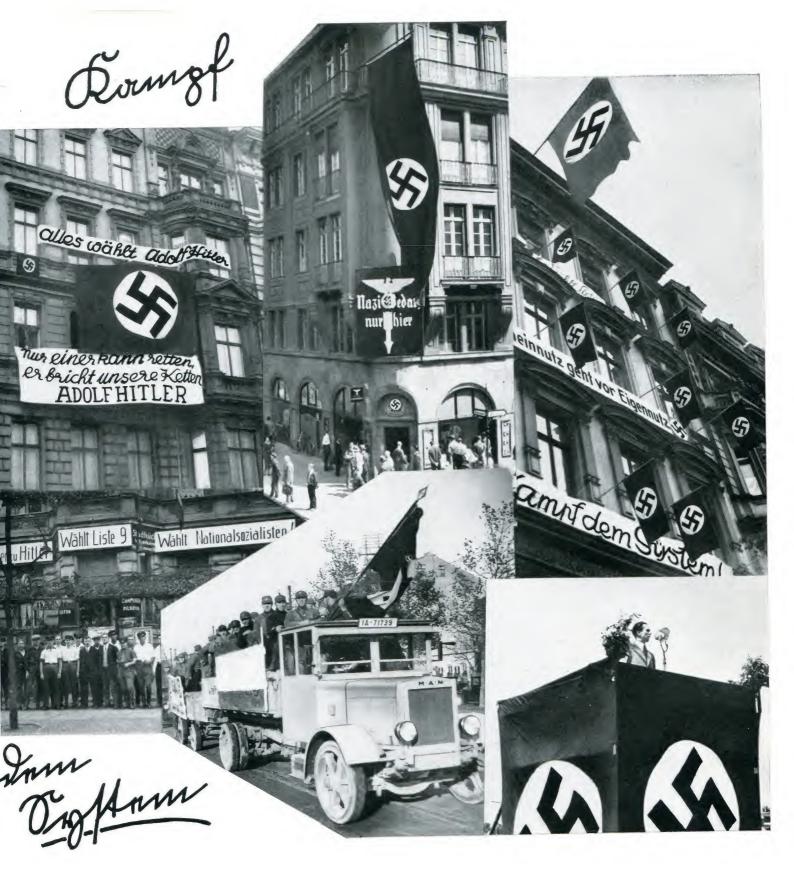

Der Kampf gegen das System geht seinem Pohepunkt entgegen. Es hämmern die Parolen. Sie schreien von den Häuserwänden und Plakatsäusen, sie dröhnen durch die Lautsprecher und rufen aus Flugblättern und Teitungen; im Sprechehor der S.A. werden sie durch die Straßen getragen.



Rote Provokateure verluchen, zu Unbesonnenheiten aufzureizen. Aber die S.A. halt Disziplin. Sie steht Gewehr bei Fuß und hinter ihr als Rückendeckung das Volk, die Arbeiter und Bürger, das erwachende Berlin, das in Hitler die letzte Rettung erkannt hat.



Kampf um Preußen! Kampf um Deutschland! Der Arbeiter reiht sich ein und marschiert mit. Verlin lost sich langsam aus den Fesseln der roten Tyrannei. Wie Kinderkreischen wirkt die Gegenaktion der S.P.D. Sie ist mude und abgekämpft und hält das Tempo mit dem Atem nicht aus.

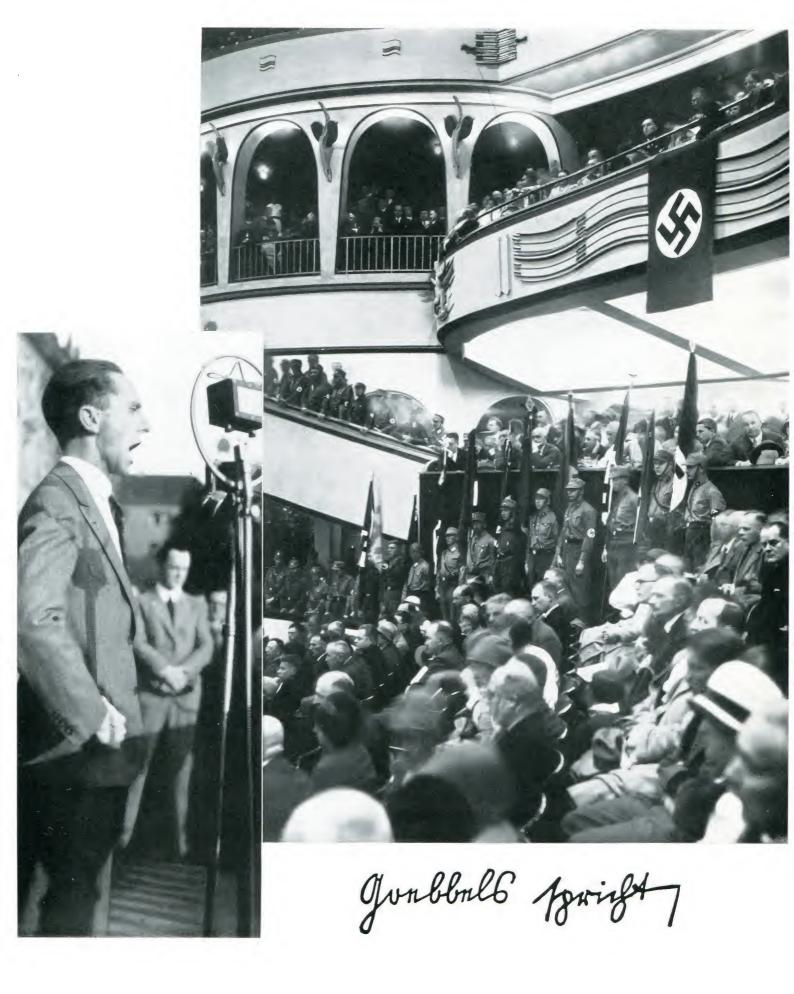

Falt Abend für Abend füllt lich der Sportpalast. In rasenden Stürmen der Begeisterung, der Wut und des Zornes macht die Volksseele lich Luft. Junge Menschen, einer wie der andere, und alle von derselben Entsschlossenheit beseelt, stehen auf der Rednertribüne und rufen das Volk zum Widerstand auf.

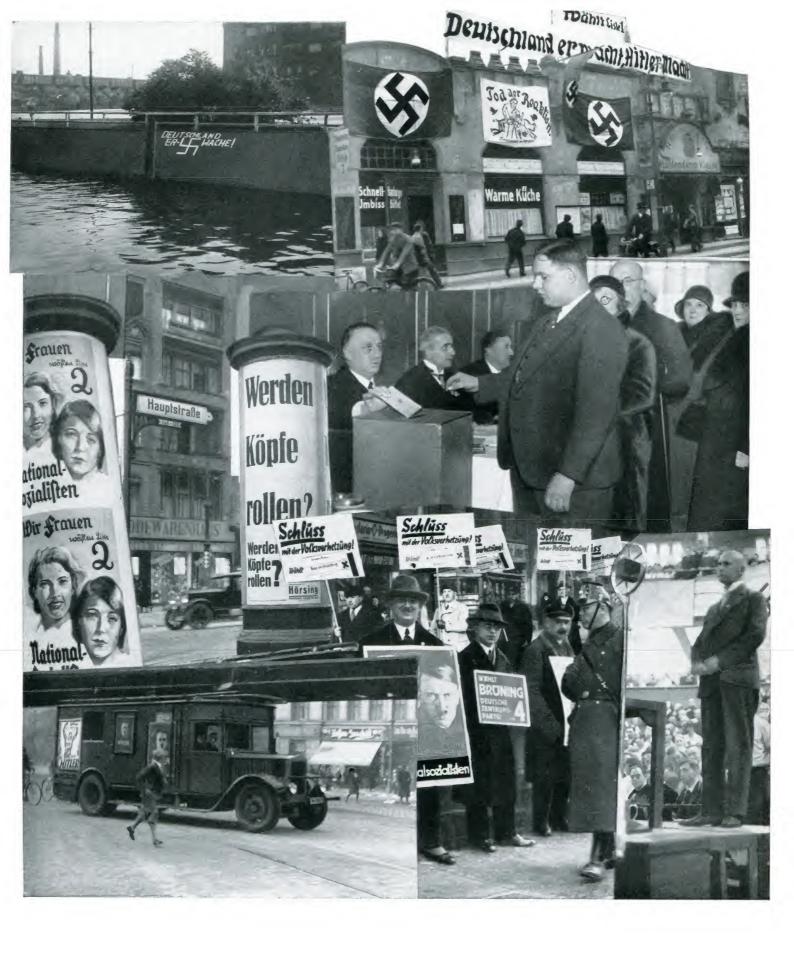

Vang fragen die Vonzen: "Werden Kopfe rollen?" Die Antwort: "Ja, es werden Kopfe rollen!" Verlin taumelt von einer Wahl in die andere, und immer mehr liegt der Nationalsozialismus in Front.

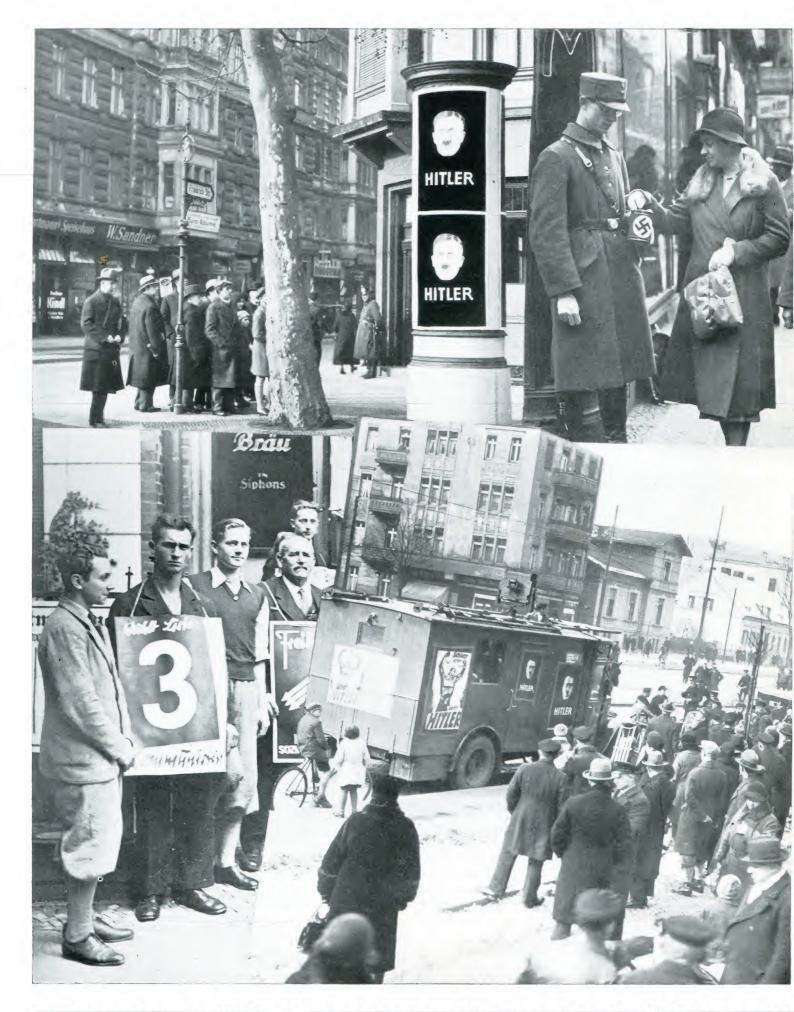

Die letzten entscheidenden Wahlen kommen. 31. Juli 230 Mandate. 6. November Ruckschlag von zwei Millionen Stimmen 196 Mandate. Aber es besteht kein Zweifel mehr: der Nationalsozialismus ist unbesliegbar. Ihm gehört die Macht!

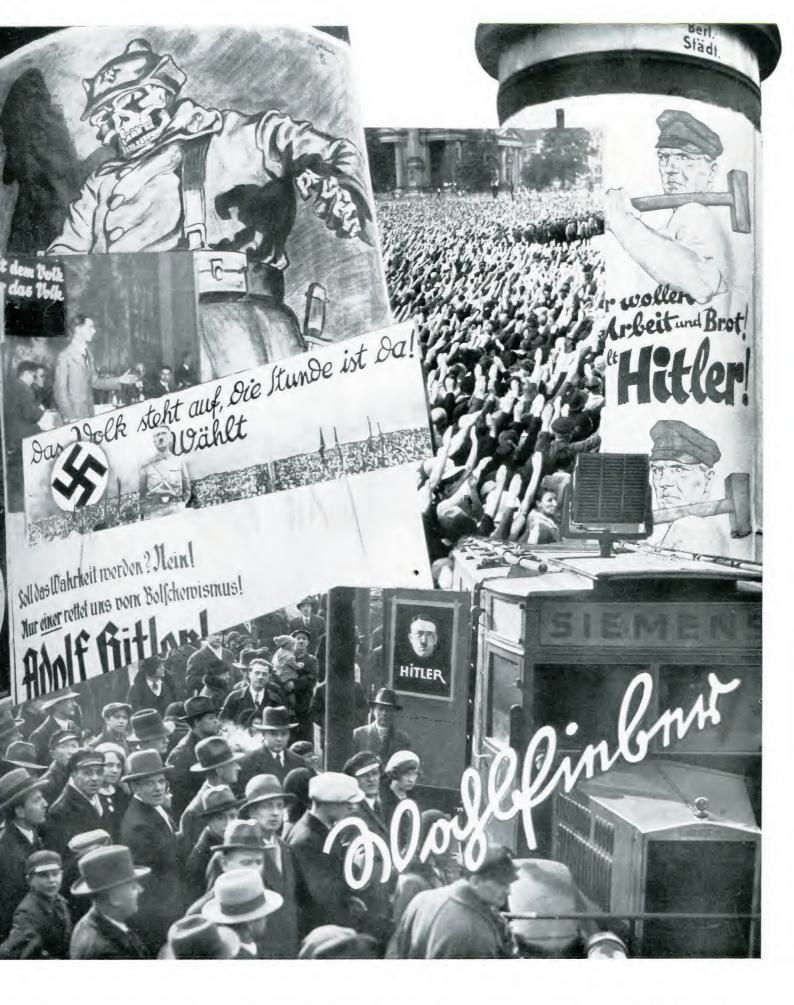

Die Reichshauptstadt im Wahlsieber. Hitler ist die Losung. Er allein noch kann die rote Metropole vor dem endgültigen Versinken im Bolschewismus retten. Hitler, Hitler, Hitler! so schreit es von den Plakats säulen. Arbeit und Brot! lautet die Parole.



Adolf Hitler selbst ruft das Volk zur Entscheidung auf. Im Lustgarten appelliert er an die Massen und zeigt ihnen den Weg zur Eroberung des Staates.

Sometime im Grandon francisco Company

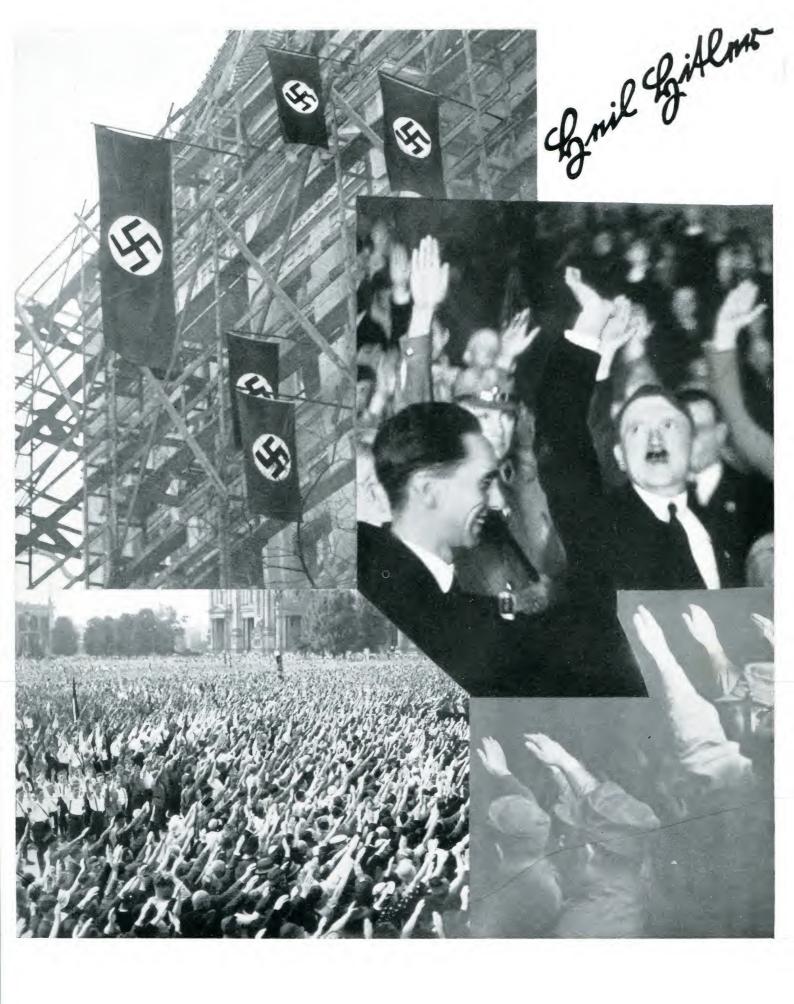

Jest ist Berlin im Erwachen. Von allen Häusern grüßen die Hakenkreuzfahnen, und die erhobenen Hände schwören, daß der Kampf durchgestanden wird und mit Sieg enden muß.

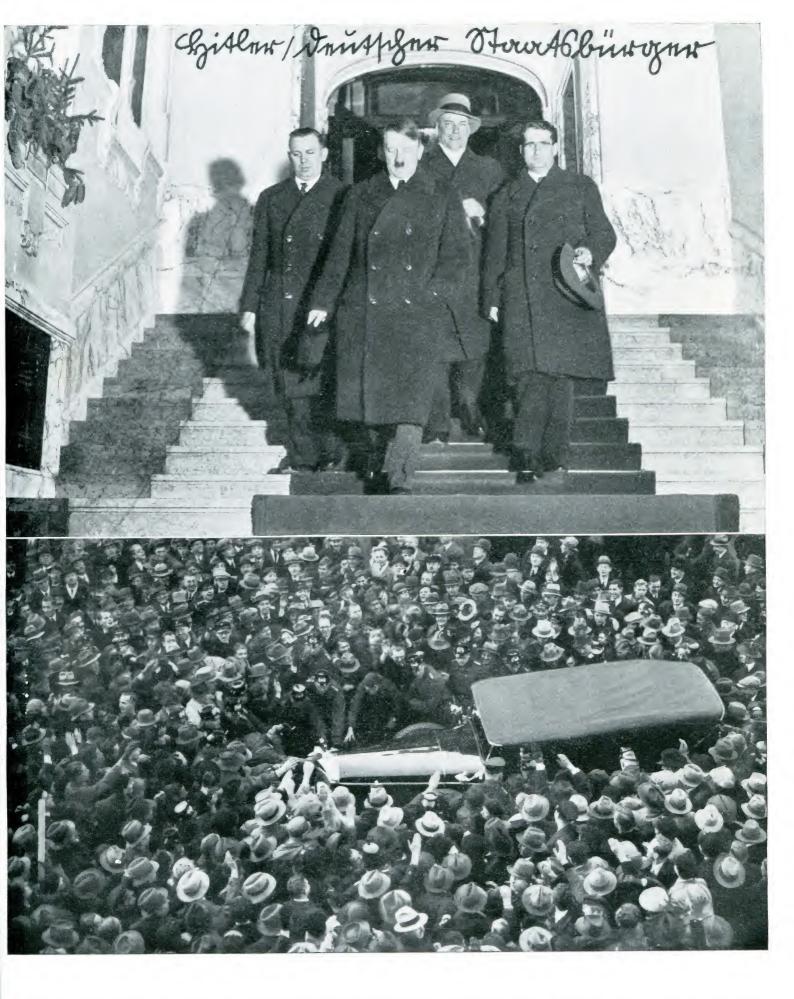

Hitler, der Frontsoldat, erhält die deutsche Staatsbürgerschaft. Jahrelanges Unrecht wird durch die Braunsschweigische Regierung wieder gutgemacht. Unter dem Jubel der Massen fahrt er am Kaiserhof vor; dort bereitet er die lesten Züge vor, die das System schachmatt seizen.

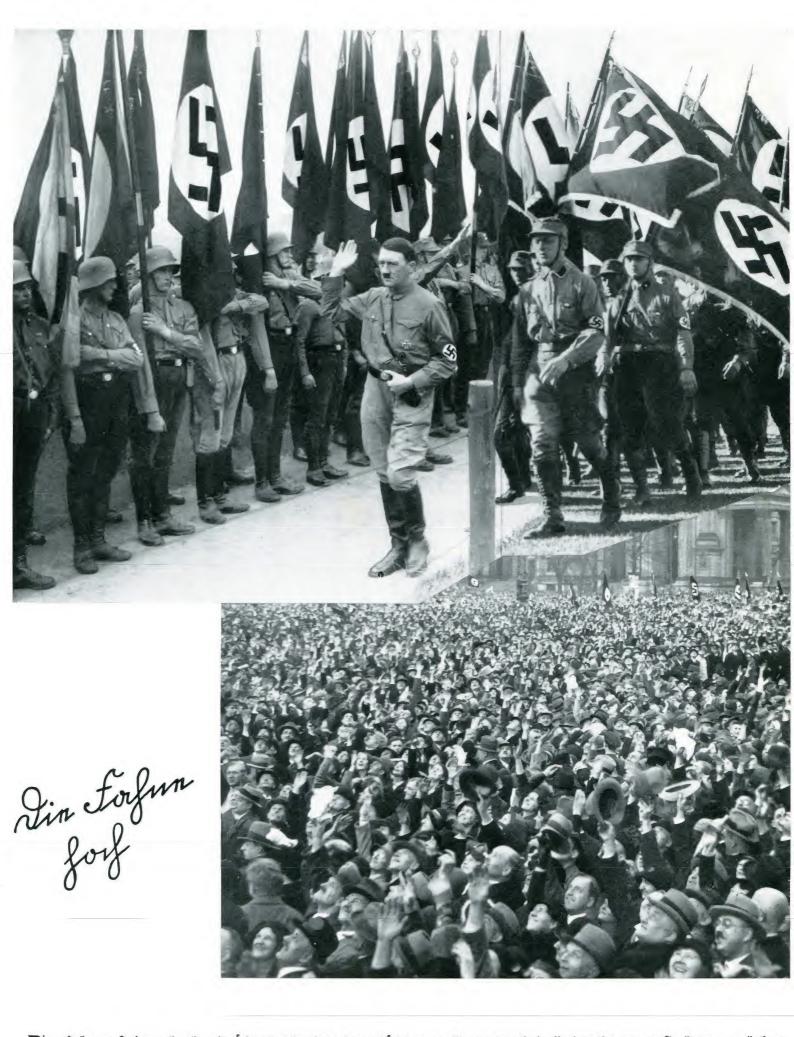

Die Fahnen steigen hoch. Grüßend schreitet der Führer an ihnen vorbei. Seine braunen Soldaten geloben sich ihm und seiner Idee in unverbrüchlicher Treue an.



Nun wird der Sportpalast zu klein. In den Treppen und auf den Rången sizen sie zu Hauf. Die Stimmung steigt bis zur Siedehize. Jeder weiß, die Entscheidung steht nahe bevor.



Dun marschieren sie draußen im Stadion auf. Aus den wenigen Hundert, die den Kampf vor einigen Jahren begannen, sind Hunderttausende geworden. Alt und jung und hoch und niedrig stehen hier in einer festen Gemeinschaft vereinigt.



Und vor ihnen marschiert die deutsche Jugend: unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Kinder noch an Jahren, aber Manner schon an Reife des Urteils und an Mut, den Kampf mit dem Leben aufzunehmen

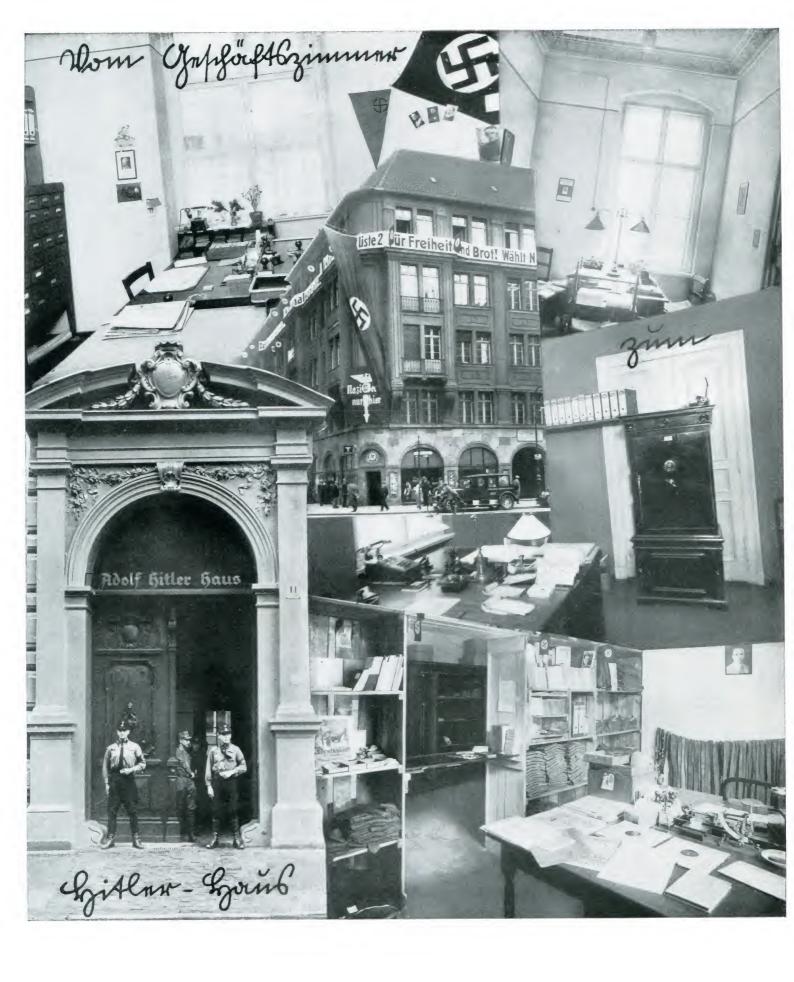

Die Bewegung hat den schweren Weg vom Kellergewölbe zum Adolf-Hitler-Haus hinter sich. Dun ist sie fest zentralisiert, in sich geschlossen, aktiv und mandvierfähig.



Die Arbeiter marschieren mit. Die roten Gewerkschaften beginnen zu wanken. Die Macht des Marrismus ist innerlich bereits gebrochen. Dun gilt es, den lesten Schlag zu führen, um ihn endgültig zu vernichten.



Neue Kopfe, neue Manner, neue Ideen! Der greise Weltkriegsgeneral neben dem preukischen Prinzen. Der baperische Beamte neben dem Schriftsteller, und mitten unter ihnen der Führer des jungen Deutschland.



In der Kunst beginnt es, sich zu regen. Die deutschbewußten Kopfe erheben lich gegen die terroristische geistige Tyrannei des Judentums. Manner von Geist, Charakter und Bildung ergreifen die Juitiative und gebieten dem intellektuellen Salonbolichewismus Halt.

11\*



Die Presse wird neu organisiert, die Propagandaabteilung modernisiert und fur den lesten Schlag in Form gebracht. Das Landtagsprassdidium ist erobert. Alles siebert nach der Entscheidung.



Eine Besprechung jagt die andere. In einem rasenden Tempo wird gearbeitet. Dun drohnen unsere Rotationsmaschinen. Dun knattern die Motore unserer Flugzeuge. Dun rasen die Begeisterungsstürme in unseren Versammlungen.

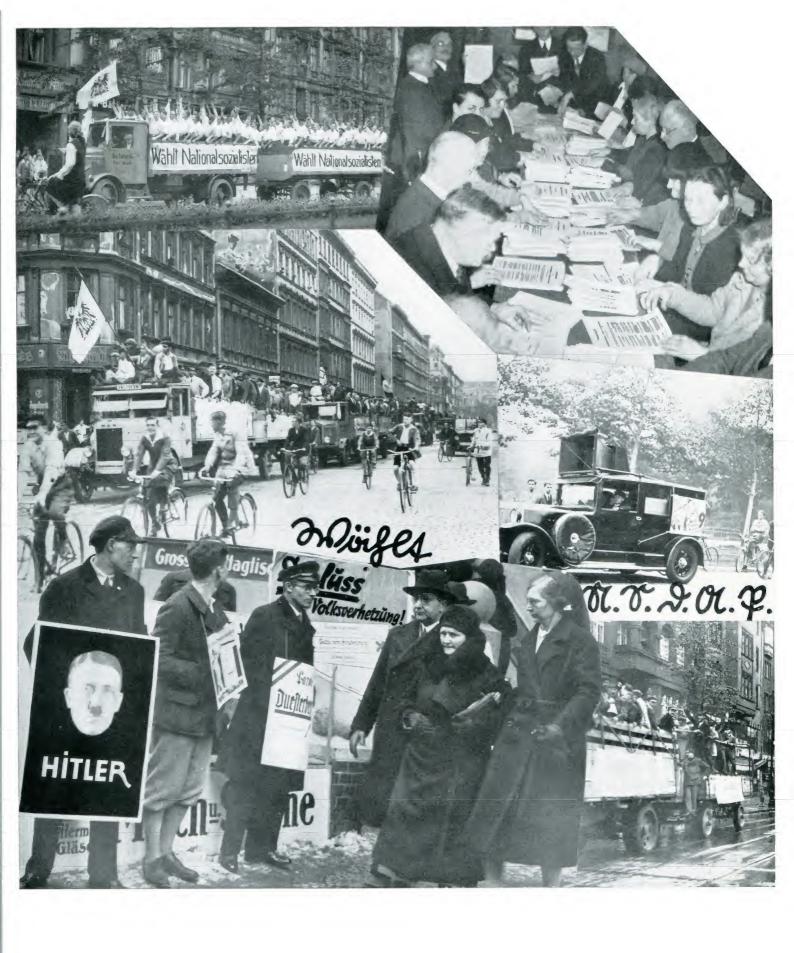

Run bringen wir die Wahlermassen an die Wahlurnen.



Dun halten wir in den Parlamenten Abrechnung. Dun hat es ein Ende mit den Beschimpfungen, und wo der rote Mob uns seige provozierend entgegentritt, da wird er mit Brachialgewalt aus den Tempeln der Demokratie hinausgeworfen.

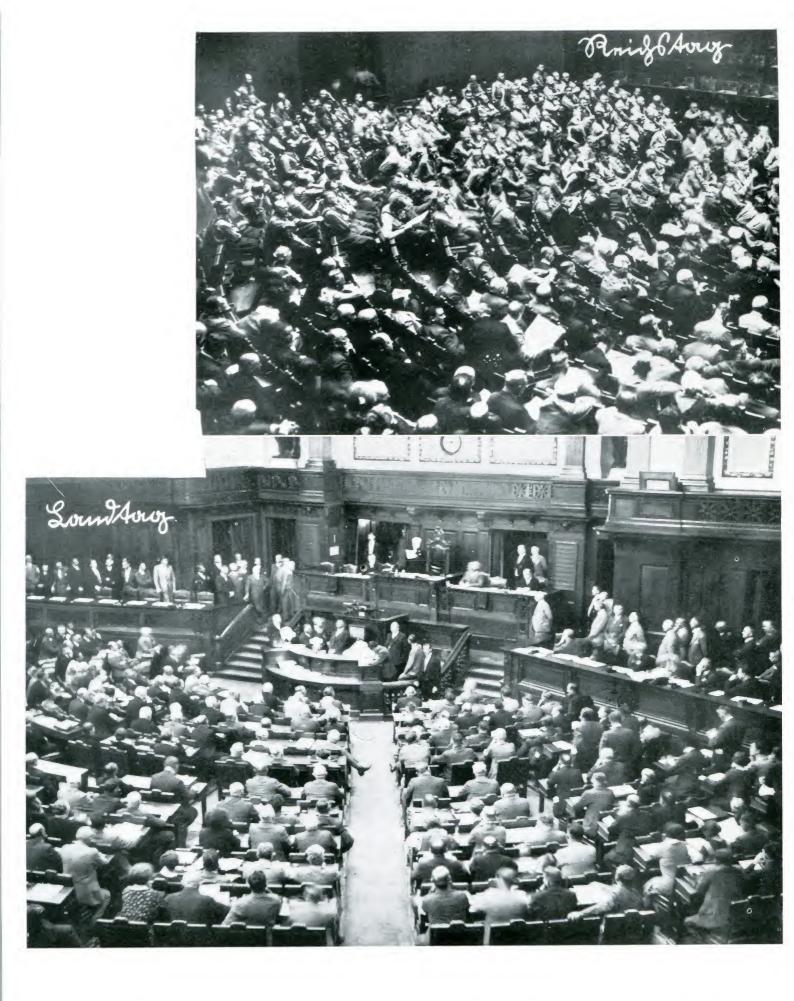

Reichstag und Landtag gehören uns. Breit und klopig list die braune Pyramide bis an die Halfte heran im Sipungssaal, schweigend und wartend:

Die Stunde der Macht ist gekommen.

Mora fingering



Amer 30. Janniour 1933.

Am 30. Januar 1933 beruft der Reichsprasident Adolf Hitler zum Reichskanzler. Hunderttausende ziehen am Abend im lodernden Schein der Fackeln durch die Wilhelmstraße, grüßen den greisen Feldmarschall und den jungen Volkskanzler.

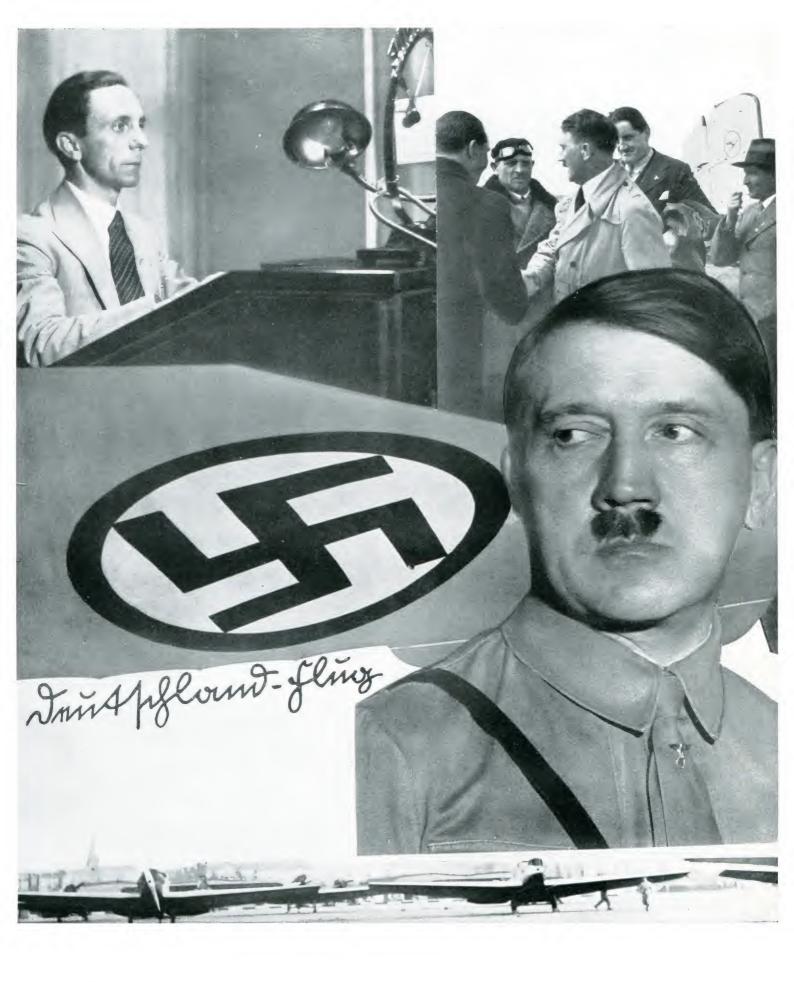

Ein letztes Mal wird das deutsche Volk zur Wahl aufgerufen. Der Führer selbst gibt dem Kampf des Erswachens den Impuls und die atemberaubende Aktivität. Rundfunk, Flugzeug, Plakat, Presse. Alles wird eingesetzt zur großen Entscheidungsschlacht.



Dun werden die Kopfe der Bewegung im Staate angesetzt. Junge, kuhne Menschen, die ein Leben noch vor sich haben und entschlossen sind, alles zu wagen und alles zu gewinnen.

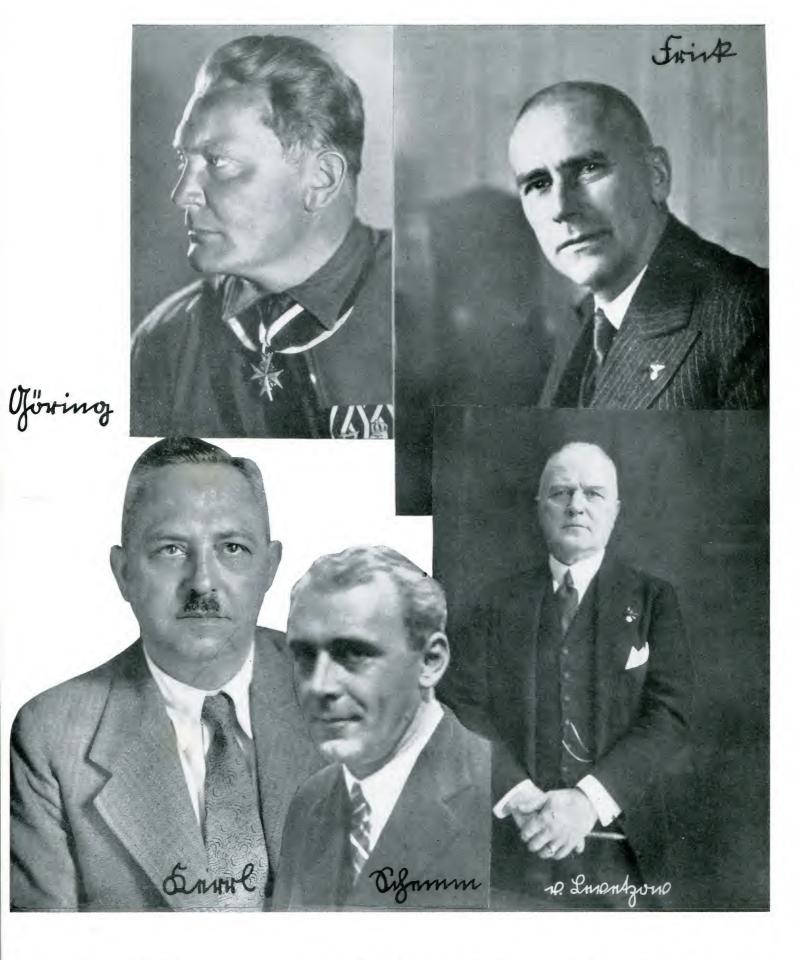

Hermann Soring, der Pour-le-mérite-flieger, der Preußens Verwaltung läubert und die Polizei zum leharken Instrument in der Hand Hitlers macht. Admiral von Leversow, sein Berliner Polizeipräsident. Dr. frick, der dem Reichsinnenministerium mit Alugheit und zäher Energie vorsteht, Kerrl, der die preußische Justiz reinigt, und Schemm, der auf dem Gebiete der Lehrerbildung und der Jugenderziehung die neuen Wege weist.



Hitler, umgeben von seinen Mitarbeitern. Eine verschworene Gemeinschaft von Kameraden und Freunden, die im Kampf geworden ist und nun gemeinsam und in Treue vereint zum Führer mit ihm die Macht antritt.



Aun ist der Weg frei. Hindenburg und Hiller heißt die Parole. Auf dem Brandenburger Tor geht die Fahne des alten Reiches und die Fahne der deutschen Revolution auf.

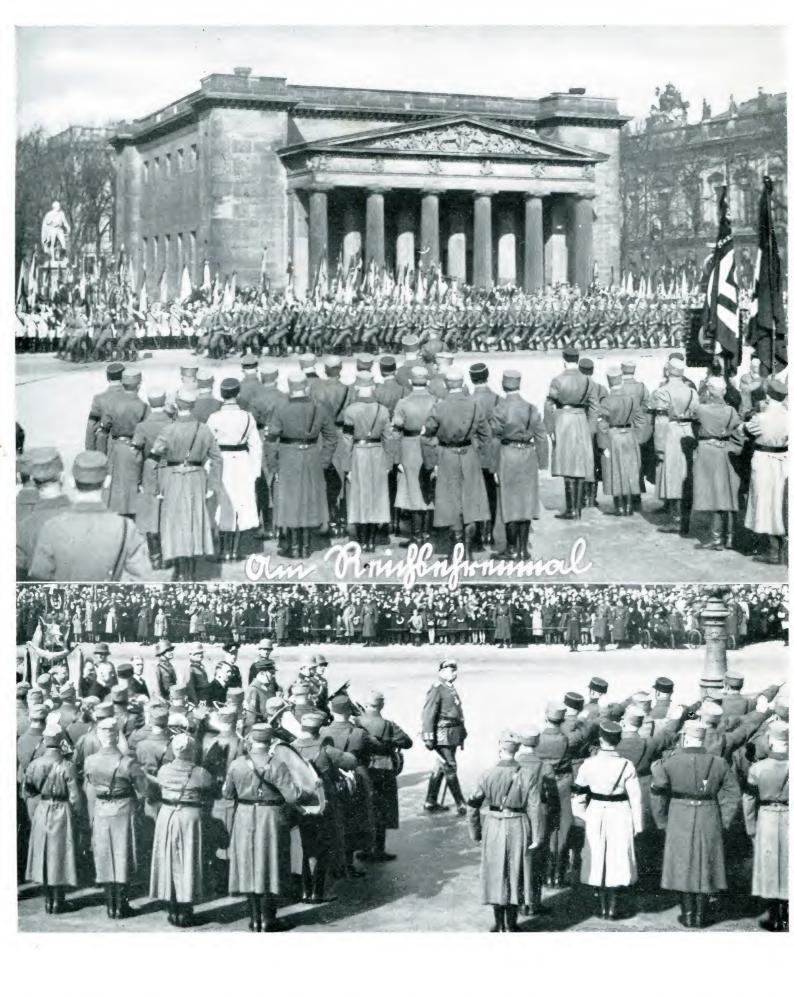

Am Gedenktag der Gefallenen des Weltkrieges huldigen Feldmarschall und Kanzler zusammen den zwei Millionen, die draußen in Flandern und Polen in kalter Erde ruhen, und deren Opfer für das Reich jest erst seinen Sinn erhalten hat.

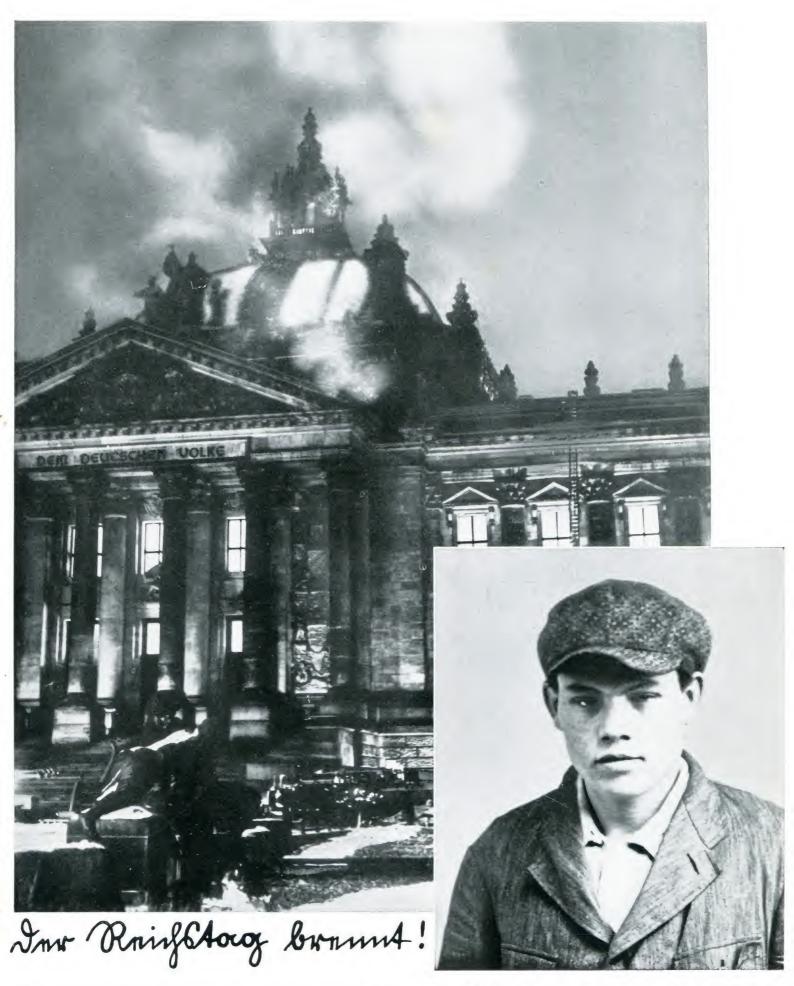

Da greift der Bolschewismus zum letzen, verzweifelten Mittel. Das Brandattentat gegen den Reichstag sollte das Fanal sein, ganz Deutschland in Schutt und Asche zu versenken. Mit einem Schlage wird jest die Anarchie zu Boden geschmettert. Hitler tritt der Hydra den Kopf ab. Wie von einem Alpdruck befreit atmet das ganze Volk auf.

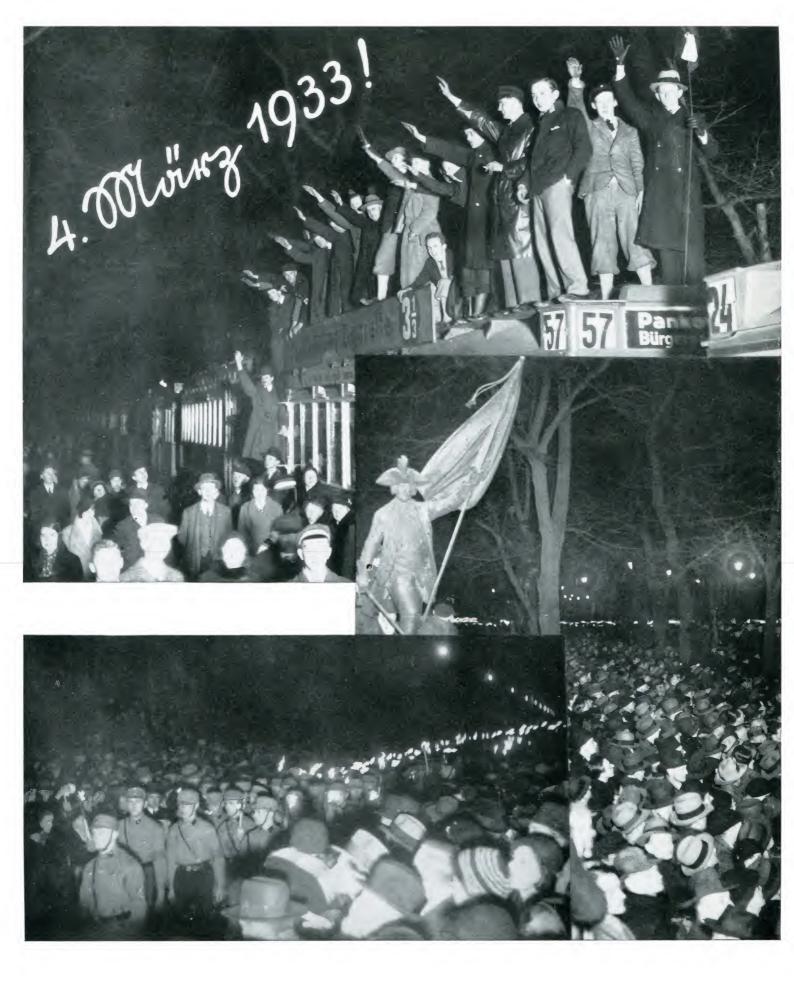

Am 4. Marz 1933 lodern von allen Bergen die Freiheitsfeuer. Der Führer redet von Königsberg aus zum ganzen deutschen Volk. Am "Tage der erwachenden Nation" marschieren in Berlin 2 Millionen Menschen

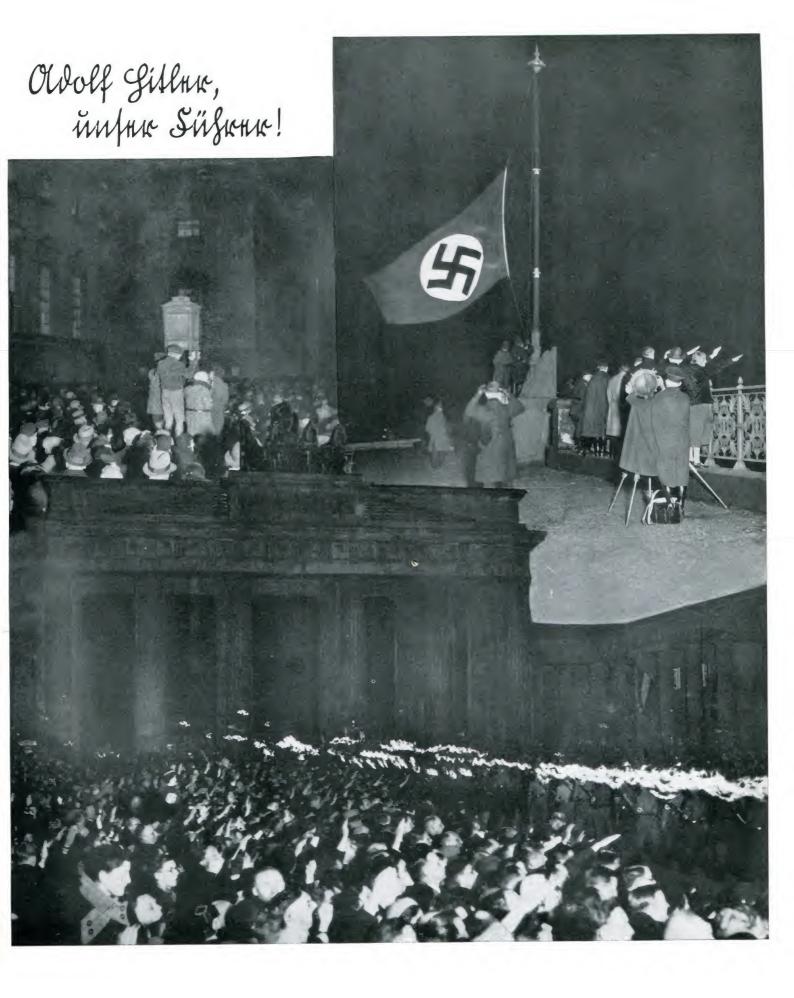

auf, und durch das Brandenburger Tor zieht im Schein der Fackeln Hitlers stolze S.A.



Der neue Reichstag wird einberufen. Hermann Goring gibt ihm ein anderes Gelicht und mannlichen Stil.

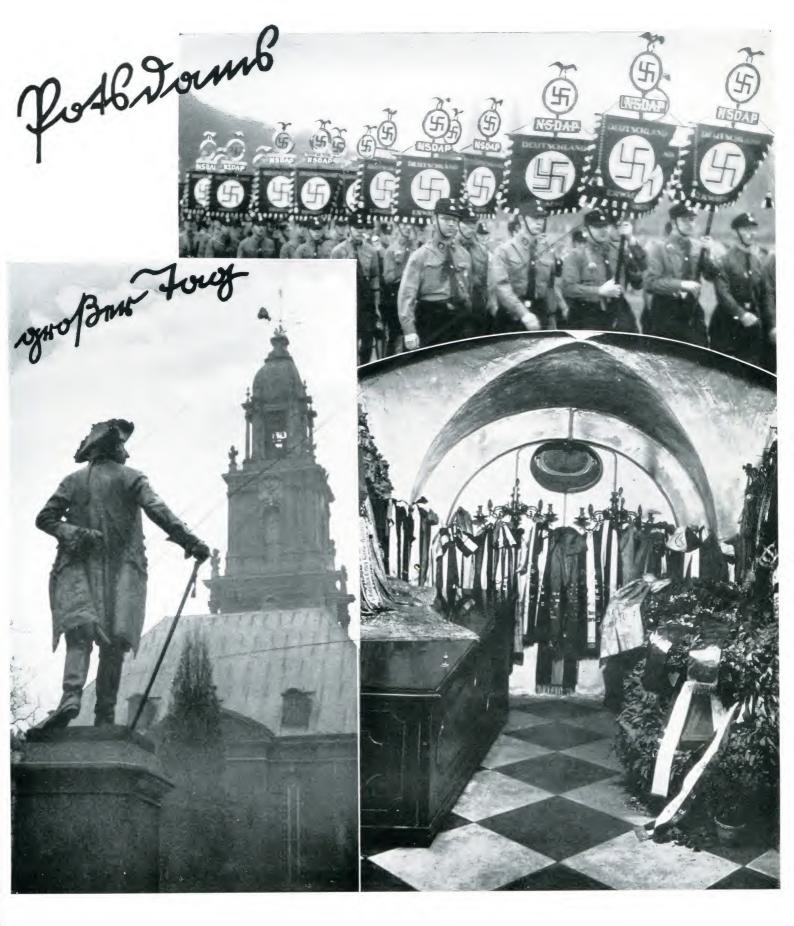

Unter dem Donner der Kanonen legt Hindenburg bei den Särgen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Einzigen einen Lorbeerkranz nieder als Zeichen der Verbundenheit des erwachten Deutschland mit den großen preußischen Königen, die diesem Staat als erste Gestalt und Zucht und inneres Gesüge gaben. Draußen dröhnen die Trompeten und rasseln die Schlagzeuge. Hitlers S. A. und S. S. trägt die sieggekrönsten Standarten am Feldmarschall des großen Krieges vorbei.



Adolf Hitler huldigt ihm vor der Nation und vor der Welt in einer einzigartigen Demonstration der Ehrsturcht und der Dankbarkeit. Das junge und das alte Deutschland haben sich für ewig die Hände gereicht. Ein Bund ist geschlossen, der niemals mehr gelöst werden kann.



## Pot6dom





Plantentar Inb Olis Clountar

In der Potsdamer Garnisonkirche ruft der greise Feldmarschall und Reichspräsident das deutsche Volk zum Zusammenhalt, zur Einigkeit und gemeinsamen Arbeit auf.



Im kelten Håndedruck von Feldmarschall und Kanzler liegt das Gelöbnis unerschütterlichen Zusammenhaltes. Gemeinsam geht das junge und das alte Deutschland aus Werk. Die Nation ist erwacht. Über dem Reiche wehen Hitlers Fahnen.